



dhu

Digital by Google



### Biftorifde Radridten

nnt

politische Betrachtungen

über bie

## französische Revolution

nod

#### Christoph Girtanner,

ber Arineiwiffenichaft und Bundarineikunft Doftor; heriogl. Sachfen: Rob. geheimen hofrathe; ber Konigl. medizinischen Gocietaten ju Edinburgh und ju London, so wie auch ber litterar. und philos. Gocietat ju Manchester Ehrenmitgliede.

Achter Band. G.WB.D.

Breves et infausti populi amores.

TACITUS.

Berlin 1794. Bei Johann Friedrich Unger-

# KD60221(81

HARVARD UNIVERSITY FIRRARY APR 15 1959

magnification of the state of the

## Sechezefinte Abtheilung.

and the second

See State State

latzed by Google

other Tis Centre Test Test Testalifies Sentenbern Testalifies Test

Ergahlung der Begebenheiten und Berhandlungen, mel che vor der Rriegserflarung hergingen und dies felbe veranlagten. 781 900 101.11 73

Berickt des Ministers de Montmorin über die damatige läge Krankteich. Propaganda. Friedliche Gestimung der meisten Eurodisschen Machre gegen Frankteich. Wunsch aller Partweien in Frankteich. Munich aller Partweien in Frankteichen Machre gegen Frankteich. Wurden die Partweien de Frieden vollten. Beweise das der König die Erthafung des Friedens wünschte. Beweise das der König die Erthafung des Friedens wünschte. Beweise das der König die Erthafung des Friedens schaften den König. Kede des Orn. Kandblane. Brief des Hen. Bolg von Frankteich. Kaiserliches Nachklanden. Brief des Hen. König von Frankteich. Kaiserliches Nachklanden. Brief des Den. König von Frankteich. Kaiserliches Nachklanden Word des Königs von Frankteich dei dem Auflüchen Worden des Königs von Frankteich bei dem Auflüchten von Trier. And Der die, im Nachmen des Auflüchen vort des Kansüllichen Prinzen übergeden wurde. Arde des Konigs von Frankteichen Prinzen übergeden wurde. Arde des Konigs von Frankteichen Vort des Kurtürsten. Bestützung in der Verlüsstählt Worms. Schrift von der Krischland an den Konig von Frankteich. Sestiziung in anderen Gegenden Verlichtlands und Frucht vor Frankteich. Bestützung in der Krischland Worms. Schrift der Olefer Ariochland an den Konig von Frankteich. Bestützung in anderen Gegenden Verlichtlands und Frucht vor Frankteich. Bestützung in der Hauft vor Frankteich. Schrift der Olefen Ariochland an den Konig von Frankteich. Bestützung in anderen Gegenden Verlichtlands und Frucht vor Frankteich. Bestützung in der Geständen wie den Geständern und Sehenger allegen der Kaiserlichen Frankteicher gegen den Französischen Weistreich. Bestützung der Kaiserlichen Frankteicher gegen den Französischen Frankteiche ausgewahren gen des Kaisers Gestützungen des Kaisers der ihren von Kaunis, Abeiteil der Geständer und Kausers der Kaisers der Verlichten geständer von Kaunis, Abeiteil der Geständer und Kauserschaft der Geständer und der Frankteil der Kaiserschaft der Geständer und abernafiger Beständer und Kauserschaft der Beständer und der

des gangen Ministeriums. Note des Frangossichen Gesandten ju Wien. Untwort des Fürsten von Kaunis. Depesche des Frangossichen Ministers. Zweite Depesche. Eindruck, welchen die Ermors dung des Königs von Schweden auf die Frankeicher machte. Der peschen des Französischen Gesandten ju Wien. Brief des Königs don Frankeich an den König von Ungarn. Betrachtungen über diesen Brief. Bericht über die positische Lage Frankeichs, abgestattet von den Dimpourier im Königlichen Staatstatte. Borschlag in der Nationalversumitung. Sriegseresätung an den König von Ungarn.

i gishinggi der **D**es <del>Läseren und</del> ih ehandlungen, na che une derekten dur dang hergingen und die

Es ift zuverläßig gewiß, baß, nach ber Annahme ber Konftitution von bem Ronige bie Gurophifden Fürften wenigftens die machtigften berfelben ben Dian nicht batten, Kranfreich mit Rrieg ju abergieben. Gie mar ren amar beforgt megen bet Dadmationen ber Dropa, ganda, von beren Erifteng man in ben meiften Staa. ten die deutlichften Gpuren bemertte: allein fie maren welt Davon entfernt, einen Rrieg anfangen ju wollen, bon welchem man gegrundete Urfache batte ju befurch. ten, bağ er bie Frangbilfchen Grundfabe über gang Europa verbreiten mochte. Alle thre Ertiarungen an Frank. seich lauteten bamals friedlich. Um fich hiebon ju uber-Jeugen, barf man nur ben Bericht nachlefen, melden Dr. De Dontmorin, ber Dinifter ber auswartigen Angelegenheiten, am 31. Oftober 1791, ber Rational versammlung über bie bamalige politifche Lage von Eutopa vorlegte. Diefer Bericht ift in mancher Rudficht mertwiedig: vorzuglich auch besmegen, weil ber Dinle Rer Die Epiffeng bee Orbeneber Dropaganbain beme felben formlich anerfamte.

"Alles vertundigte," fagte Dr. de Montmorin, bie Bereinigung beinahe aller Didchte Europens gegen Frankreich. Der Authelf, den fie alle an der Lage des Königs nahmen, war der Beweggrund sowohl,
als das Band diefer Bereinigung. Dadurch aber, daß

Digitaliday Goog

Der Renig bie Konftitution genehmigt hat, und vielleicht noch mehr duich feine perfonlichen Berwendungen, ift bie Gefahrt, welche uns deubte, entfernt worden; und toth faim Ihnen kund thun, daß gegenwärtig fein Uniternehmen an an welchem bie großen Machte Theil nebe men könnten, zu befürchten febt.

Dere Minifter betlagte fich bierauf über bie Frede beit ber Coufeftellet , welche ben Ronig fomobl, als Die ausmartigen Dadite, nicht aufhorten ju laftetn; er behaupteley bag von ben jablteichen Musgemanbetten feine Gefahr fur Frantreich ju beforgen mare; und wiederholte tisch einmal, bag gar fein Rrieg ju befürde ten fanbe. a) Dann fam et auf bie Dropaganba. BReitie Deten," fprach er, "ich fann Ihnen nicht verhehlen baß alle auswartigen Dachte ein außerofe bentliches Diftrauen gegen Frankreich baben, ein Dife. trauen beffen Birtungen bon ben Franfreichern, well de, entweder um fich ju bildefi, ober wegen Beichaf. ten in frembe Bandet reifen, taglich empfunben mer ben. Es ift biefes Difftrauen, fo groß, baß mehrere Europaliche Rabinettet auf ben Gebanten gefommen waren , ein allgemeines Banbmis ju machen, um alle Berbindungen frember Bolter mit uns ganglich aufque heben. Diefer, an fich fcon unausführbdre, Dlan mußte naturlicher Belle von allen handelnden Dachten abgeiblefen werben; allein er bient boch baju, Ihnen einen Begriff bon ber Beforgniß ju geben, welchen Die lofefte Berbindung mit und, bet ben auswartigen Mationen erregt. Suchen wir bie Urfache biefer Beforgnig auf , und berechnen wir, ble Birtungen berfels ben. - Berbindungen ber Boller unter fich fegen ges

a) Je le repète, Messeurs, nullé entreprise hostile, appuyée par des troupes de grandes puissances, ne paroit à craindre en ce moment.

genfeltige Achtung für ibre verfdiedene Regierungsfot, men boraus." 2Bill Gines berfetben feine Regierungs, form abanbern, fo muß ee fich auf fein Land einschreite ten, und nicht berlangen , bag vie abetgen Boller bles jeitigen Grundfage anniehmen follert; auf melde es fel. ne neue Regierungeform gegrundet bat, Co haben, 3. B. England und Soffand große Stanteverditerun. gen erffefen, und es ift thier gelungen; ber Regierungs, form, weldhe fie fich gegeben batten, Achtungegu verfchaffen, weil fie felbft ben Regierungsformen anderer Lander Achtung bewiefen. Unit aber beichulbigt man, Dag wir unfere Grundfage gu verbreiten und bie Bob fer gegen ble Gewalt, von welcher fie beherricht wer. Den, dufzumfegeln fuchten.3 Sch weiß swar erunht; Daß biefe Befchulbigungen ; find for fern mans biefelben ber Dation ober ber Regierung jur Baft legt, aungerecht find : allein es ift fine allgumabe, baf eingelne Perfo. nen fomoht, ale gange gefchtoffene Gefellfcafe ten, es verfucht haben, bet beng an unfere Brangen ftoBenden Bolterichaften Borrefpondengen in Diefer Abi ficht angulegen; es ift finr alljumabr, daß beinabe alle Burften, beinabe alle Regferungen Europensi; iu morb. breimerifden Beitfchriften periodifch verhohnte merben. Slauben Gle mir, mette Berten, folde Journale und Pasquille entehren ben Frantreichifchen Dabmen und machen benfelben in fremben Landern veraditlich.?

Am Ende feines Berichts vermahnte ber Minifter Die Versammlung, daß fie nichts thum und beschließen nichte, was ben Frieden unterbrechen tonnte; dann fündigte er an, daß er feine Stelle niedergelegt hatte. Sein Nachfolger, als Minifter der auswärtigen Anger legenheiten, war, wie oben bereits ift gesagt worden, a)

ber gr. Deleffant. o von en m

Band 7. S. 345.

. Dit biefer rubigen Lage ber Dinge in Guroya masrenable Kranfreicher bochft"ungufrieden. Alle Dartheien wollten den Rrieg; alle Dartheien hofften bei bem-Rriege ju gewinnent alle Dartheien bemubten fich. cie nen Bruch mit bem Saufe Defterreid gu bewertftellie gen. Die Ronaliften, nebft ben Muscemanbe te ten, versprachen fich vorzüglich viel von einem ausware tigen Rriege. Gie bofften aber bas Gefindel ber Burgermiliz (wie fie fich ausbrudten) bald ju triumphiren; bann bas Anfeben bes Thrones ber Rirche und bes Abeld ; mit bemaffneter Sand wicder herzustellen, und alle Reuerungsfüchtige au vertilgen. Die a ch re m. Das trioten, nebit ben eifrigen Unbangern ber Rone fitution, wollten den Rrieg, weil fie benfelben für bas einzige Mittel bielten, alle Dartheien ju vereinie gen; Die noch ichmade Ronftitution fest ju grinden; ben auswärtigen Dachten zu beweifen, bag ber Rrante reicher unter bem Ginfluffe feiner Ronftitution nicht meg niger tapfer fochte, ale unter ber ummichrantten Res gierung feiner Deongreben; und endlich , um ben ausgewanderten Abel, der fich an ben Graugen versammelt hatte : au bemuthigen. Ein Debengrund biejer Darthela ben Releg meminichen . war auch ber , burch Einfüh; rung ber Kranfreichischen Konftirution in alle "Lander Europens pagang Europa ju unterjochen al Die Sator biner munichten den Rrieg, weil fie hofften, mabrend der Bermirrung , die berfelbe nothwendige veranlagen mußte, ben touftitutionsmäßigen Routg vom Throne 16 fogen; feiner Gemate und feiner Reichthumer fich Bu bemachtigen; eine Republit ju grunden; und nach Billeubr über Frankfeich ju berrichen. Es find biefes teine ungegrundeten, aus ber Luft gegriffenen Beichul digungen. Die Saupter Der Jafobiner haben felbit ges ftanden, bag fie ben Rrieg blog barum veraningt hate

ten, um ben Soron umanftorgen und die Republit au grunden. Briffot fagt: "Alls ich auf bie Rriegsere flarung brang, ba war es meine Abficht, bas Ronigs "thum abinichaffen." a) Louvet fagt: "Wir wolle Pretlangten ben Rrieg, die Republitaner murbig es mu "fenn. Wie magten es; nach bem grindlichen Rubme, Pnach ber unfterblichen Chre fu ftreben, bas Ronige Athum felbft ju tobten ; Daffelbe auf immer ju tobten, Werft in Frankreich , nachber in ber gangen Welt, "by 34 Briffor geftand felbft; in einer Rebe, welche et am 30. Dezember 1791 bielt, er fürchte nichte fo febr, als daß gar teine Berratheret fatt finden mochte; Bere ratherelen maren nothig; fie maren bas einzige Dittel Franfreich ju retten, weil fie ju Abichaffung ber tonige lichen Burde führen wurden. c) Go anerfannt mar ber vortreffliche, recheschaffene Raratter des Konige, baß felbft feine bitterften geinbe, felbft ein Briffot und Louvet, offentlich gefteben mußten, fie bielten ton für unfahlg eine Bereatheret ju begeben.

Babrent alle Partheten in Frantreich, wie fo eben if gejeigt worben, ben Rrieg munfchten, mabrend fie alle Mittel anwandten, um benielben berbet gurführen? war ber Ronig allein jum Frieben geftimmes Er that Alles, was in feinen Rraften fand, um ben Rrieg au verhindern. Er fibrieb fogar, ju biefem Swecke, eigene bandig an mehrere Europaifche Monarden, und ftellte benfelben vor, wie notbig bie Erhaltung bes Friedens in feiner Rube mare. Das Bengniff ber Minifter fest

c) Um angeführten Orte. G. 7.

a) Cétoit l'abolition de la royauté, que j'avois en vue en faisant déclarer la guerre. I. P. Brissot à tous les Républiceins de France, p. 7. b) A Maximilien Robespierre et à ses Royaliftes par I.

B. Louvet. p. 18.

biefe Thatfache außer alleit 3melfelaum'fe biel mebt, ba alle Minifter bes Ronigs über biefen Dunte eine fimmig find. Dr. Decter, welcher, nach feiner Ents fernung pon Daris, einen vertrauten Briefmechiel mit ben ben, be Montmorin und Deleffatt führte, fagt; "Dan befculbigt ben Ronig, bag er bie Mus" "gewanderten befoldet, und ihre felhofeligen Diane uns! Pterftust babe: bag ber Einzug framber Armeen in bas "Ronigreich ibm bugufchreiben feme Gang Guropa ift "Reuge von ber Ungerechtigteit Diefes Wormurfes; benn' Palle politifchen Rabinette miffen, was fue Dube fic "ber Ronig gegeben bat, um ben Frieden in erbale "ten: ? a.) Rerner: "Bis zu bem Zeitpuntte bes, ger "gen Srn. Del effart abgegebenen, Auflagebefrets, maren bie auswärtigen Dachte in ihren friedfertigen "Glefinnungen burch bie Mintfter Gr. Daieftat beftane "big unterhalten worden." b) Doch an einem anber ren Orte fagt er: "Es muffen proie ich nicht meifle, "Briefe bes Ronigs, fomobl an bie beiben verftorbenen "Raifer (Joseph ben II. und Leopold ben II.), ale an Den Ronig von Spanien, porhanden febn, welche, "auf bie bunbigfte Beife, ben perfonlichen Bunfc Gr. "Daieftat für bie Erhaltung bes Rriebene bartoun wure Phen. Sich bin gewiß, bag, fcon ju ber Beit meiner "Diniftericaft, fic ber Ronig, in allen öffentlichen "und befondern Depefden, auf Diefe Beile erflarte." "Die Roniginn batte einft ble Gewogenheit mir brei bis" "vier Seiten ju geigen, welche fle an ben Srn. Brafen Pon Artois gefdrieben batte, und morin fie ibn,

a) Réflexions préferiées à la nation Française sur le prosès intenté à Louis XVI. Par M. Necker. 32 ber Collection des meilleurs ouvrages, qui ont été publiés pour la défense de Louis XVI. Par Du Gour. Patis 18793 de la Se 336-

b) Chenbafelbit. C. 33R.

"in ben alleraberzeugenbften Musbruden, erfuchte, baß "er ja nicht die Rube bes Konig eiches in Gefahr feben "möchte, um ben Lauf weiner Devolution anfaubalten, "bie ben Buniden aller Granfreider emfprache. "a)

Der rechtschaffene Minifter Dele ffart fchrieb: b) "Ich werbe lebenslänglich bedauren, bag meine Berei theidigungsichrift nicht; jeht! ericheinen fann: ? benn fe' wird lefenswirdig finn; nicht meden besienigen was mich angeht, fondem wegen ber Auseinanderfebung besjenigen, mas an ben ausmartigen Sofen vorgegan gen ift; megen des Bemeifes, bag man und nicht ber friegen wollte; wegen bes unwiderleglichen Beweifes, baß wir den Rrieg bewirte, Daß mir benfelben anger fangen, baß wir gang Europa gegen inns aufgebracht The state of the state of the state

Der Rriegeminiffer Darbonnt, ber Greund La" Savettes, fchreibt: c) .. " 3ch "fant begengen bog bee" Ronig nichts verabfaumt bat, um bem Rriege: vorzur beugen, und baß Briefe won thm amanehrere Europaff' fche Souverains vorhanden find, in welchen et, in feir nem Rabmen , und dm feines eigenen Bortheils willen, verlangte , bag ber Friebe ungeftort bleiben mochte. Lubmig der XVI. fürchtete , mehr ale Jemain jobie Mit tunft feiner vorgeblichen Befreien Bielleicht fab er vorber bag biefe Antunft traurig für thit ausfallen murde; porzüglich aber batte er ben von jeber bie Grundiage ber allerreltathfeften Morale deiteten, einen Abichen vor dem Blutvergießen. . . Dam beichule Minh and The blate's gout

b) Chendafilbft. S. 340. b) In einem Briefe an Ben Reder aus bem Gefange niffe ju Orleans pom & Julius 1790 Ebenba felbft

<sup>6)</sup> Lizacion de M. Louis de Narbonne Jancien ministre de la guerre en France, dans le procès du Roi. A Londres 1793. S. 1000 . Williamend (d

digt den König, er habe befohlen, daß die Festingen sowohl, als die Truppen, schlecht versehen werden sollten, damit das Königreich unbeschützt den auswärtigen Armeen überliefert wurde. Deutlich bestimmte Thatsachen beweisen unwiderleglich den Ungrund dieser Berschuldigungen."

Die Jatobiner waren dem zu folge fest entichloffen, bem Saufe Defterreich ben Rrieg zu erklaren, und
ber Konig war eben fo fest entschlossen, ben Frieden
zu erhalten. Um zu ihrem Zwecke zu gelangen, nabe men bie Jatobiner ben folgenden Sang

5. Sr. Roch (vormale Profeffor bes Stnatsrechtes Berasburg) blett; am 22. Dovember 170r / im Dabmen bes biplomailfden Ausfchuffes, einen Bortrag por ber Berfammlung, "über ble Bufammenrottungen Der Musgemanbetten ju Ettenbeim, Borms unb Robleng. Er bielt biefelben fur eine Berlegung bes Bolferrechts fowohl, als bes Deutschen Staatsrechtes, und folig vor, ben Deutschen Deichsfilrften, burch ben Minifter ber ausmartigen Ungelegenheiten, ernfte tiche Borfiellungen, über Die Gefahr, welche bergleis chen Berbindungen ihrer Sicherhelt bringen wurden, thun ju faffen. Kerner verlangte er, daß an beir Oberund Diebertheinifchen, fo wie auch an ben Schmabis iden Rreis, formliche und offizielle Anforderungen, mie ben Berbungen inne ju halten, ergeben follten! Bor fern biefes nicht hinlanglich befunden murbe, fo follten Beidwerbert, an ben Ratferlichen Sof fowolft, als nach Regensburg, gegen blejenigen Furften ergeben, Die bem Berlangen gu entfprechen fich weigern murben.

Was Fr. Koch weitläuftig auseinander geseth hatter das wiederholte, am 27. November, Hr. Ruhl' turger, wodeter sich auf Kosten der Fürsten Deutsche lands beluftigter Er verlangter die vollziehende Ger malt folle ibrem Wortschere auftregen, bem Magifiggte von Borms zu erkidren, bah, wosern er nicht,
tunerbalb dreier Tagen, alle, baselbst sich aushaltenden,
Frankreicher aus der Stadt verjagte, seine Weigerung
ale eine Feindseligkeit augeseben, und durch die Gewalt
der Wassen, geracht werden wurde. Ferner verlangte
er: man möchte den Luriursten von Mannz und Trier
bekannt machen, daß, wosern sie nicht, innerhalb vier,
zehen Tagen, die Werbungen in ihren Landern einstellten, Frankreich sie als Feinde betrachten wurde.

Br. Daverboult, ein ausgewanderter Sollandie icher Datriot und Mitgiled der Berfammlung vers langte: daß eine Deputation von wier und gwangig Mitgliedern ber Berfammlung fich ju bem Ronige ber geben follte, um bemfelben bie Deforgniffe Der Bere fammlung, megen ber Befahr, in welcher fich bas Baterland burch bie außer bem Reiche befindlichen Kranfreicher befande, mitzutheilen , und um ihn au ere fuchen, baf er bem Rurfurften vorftellen möchte, wie Diefe Bufammenrottungen innerhalb vierzeben Zagen serftreut fenn mußten; fonft murben bie Rtanfreicher fich feibft Benugthunug zu verschaffen wiffen :- Die. fer Borichlag mar gerabeju gegen bie Ronftitution. welche bem Ronige, bel Allem was Ruleg und Frieden betraf . bas Recht bes erften Borfchlages bewilligte. Deffen ungeachtet murde bie Meinung bes Sen. Das verboult, febr beflaticht, und bie meitere Berathe. ichlagung tariber bis jum 29. November verschoben.

An bem bestimmten Lage wurden die Berathschiagungen fortgeseht. Der Minister De bestart erschien, beachte der Bersammlung in Erinnerung, daß der Konig, schon por einiger Zeit, bei dem Kaiser somohl, ale bei den Kursurften, Borstellungen gemache batte, und daß man erst den Ersolg dieser Borstellungen abe warten mußte, ehe man weiter etwas unternahme. frieden. Er flagte Die vollziehende Bewalt an, und gab abr Schlafrigfeit und Bufammenrottungen ber Ansgest wanderten gelöft Gelegenheit gegeben hatte; wie auch bag bie Frankreichischen Gesandten an ben frembent Bofen ihre Schuldsteit und

Dad Sen. Mibl trat Dr. Benard von Dage feille aufr En fprach mit vielem Feuer, und feine Rei be erhielt großen Belfall. "Opreden wir," fagte er "ju ben Diniftern, ju bem Ronige, ju gang Europa, mit ber Stanbhaftigfeit, bie uns jufommten Saget wir unfern Miniftern, bie Matton mare bis jebe mie ibrem Betragen nicht febr jufrieben; funftig batten fie nur awifden ber offentlichen Dantbarteit und ber Ro de ber Befebe ju mablen; und unter bem Borte Ber onewortlich feit, verftunden wir ben. Tobri Sagen mir bemiRonige , fein eigenet Bortheil erfordere, bal er bied Ronflitution't vertheibige : feine Rrone bange pon biefem Seiligthum ab; er regiere bisf burd bad Bolt , und um des Boltes willen; die Dation fen fein Dherbert, und er fep einstimterthan bes Befebes. Ga gen wir Europa, wenn bas Frangefifche Boll ben De den giebe, fo merfe es bie Ocheibe meg; nehme biefelbe nicht anders, als mit ben Lprbern bes Sieges getebnt, wieder aufs und wenn; ungeachtet feiner Dacht und feines Muthes, es in ber Bertheldigung ber Freibelt unterliegen follte, fo murben bann feine Feinde nur aber Leichname berrichen: Sagen wir Europa , bag. mofern Die Rabinetter Die Ronige ju einem Rriege gei gen bie Bolfer verleiten follten, wir bann Die Botfer ju einem Kriege gogen bie Ronige verleiten merben. Sagen wir Europa, daß alle Schlachten, melde bie Ballet auf Befehl ber Defpoten fich liefern, ben Streie

den gleichen, die frei Freunder mirch einen treulofen Aufwiegler angefeuerreifich im Finsterneberfeben. Son bald tie Klarheit des Lages erscheht, werfeit ste ihre Wassein weg, umarmen sich und bestrafen. Denjenigen, der sie betrog. Son so werte auch den semblichen Urs meen, wenn sie mit den unfrigen kampfen sollten, das Licht der Philosophie im die Augen fallen, und die Boller werden sich, im Angesichte der entthronten Lystamen, ides getrösteren Erdbodens und des zuseledenen Simmels, um den Pals fallen.

dierauf angenommen; es warb beschloffen, Seine Gestandtschaft an den König ju fenden; und, im Nahmen der Bersammlung, eine Rede an benselben von der Besandtschafe halten zu laffen. Diese, von hen, Laue blandeichte, Rede lautete folgendermaßen:

Sire: Raum batte bie Dationalversammlung thre Blide auf die Lage bes Ronigreiches gerichtet; ols fie auch foon bemertte, bag bie Unruben, welche bas felbe noch gerratten, ihren Grund in ben ftraffichen. Bubereitungen ber ausgemanbetten Kranfreicher haben: Diefe feindfeligen Bubereitungen; biefe Drobungen ele nes Einfalls, machen Buruftungen nothig, welche une gebeure Summen erfordern bie von ber Dation mit Bergnugen an ibre Glaubiger waren bezahlt morben. Sie, Stre milfen biefem ein Ende machen. Gie muffen mit ben auswärtigen Dachten in ber Sprache fprechen, Die dem Roniges ber Franfreicher geziemt. Sagen Die benfelben: " uberalle wo man Bubereitung "gen gegen Fraufreich bulbe, tonne Franfreich michts Pals Reinde feben. Wir murben beilig ben Eit halten, Pfeine Ergberung ju machen; mir boton ibnen bie gute Dachbarfchoft, Die unverlebbare Freundschaft eines Pfreten und machtigen Bolfes an; wir wurden ihre

"Gefeter ihre Gebrauche und ihre Staateverfaffungen. "in Aditung balten; wirdverlangten aber, bag auch bie Punjrige genchtet murde.". Sagen Sie benfelben übers hanpt to Roafie mofern bie Deutschen Reicheruteften "fortfabren , Buberettungen , bie gegen Die Franfreicher "gerichtet find ; ju beginftigen mir gu ihnen nicht Reuer und Rlammen, fondern bie Freiheit bringen "muteben ? - Gie mochten felbft berechnen, mas bas Aufwachen ber Bolfer fur Folgen baben tointe! Bas fite fein Befandter, Gire, bat, feit zwei Jahren, feit benen bie patriotifden granfreicher an ben wrangen verfolgt werden, mobrend man baleibft bie Rebel len unterftubt, in Ihrem Dabmen fo gefprochen, wie er batte fprechen muffen? - Reiner! - Benn bie burch ble Anthebnug bes Chifte von Mantes, aus ihr rem Baterlande vertriebenen, Franfreicher, fich bemaffe net das ben Grangen verfammelt batten; wenn fie wen den Rurften bes Deutiden Reiches maren unterflugt more ben : mas mirde-Cmierifragen Gie felbft, Gire) was murder Ludwig mber: Bierzehnte gethan baben? Satte er mobis biefe Bufammenrottungen gedulder ? Sate te er die Minterftigung jener Fürften gebibet, bie, une ter dem Rahmen von unfern Bundesvermandten, fic wie unfere Geinde betragen? Bas er gethan baben wurde um fein Anfehengim Refpett ju erhalten , bas thue nun Em Daj fir das Bobl bes Staates, für Die Aufrechthaltung der Ronftitution. Gire. ... 36r ele gener Bortbeil, Thre Burde, die Große der beleibige ten Mation, Alles fdreibt Ihnen eine, von ber diplos marichen Sprache verfchiedene, Sprache vor. Die Dation erwartet von Ihnen fraftige Erflarungen bet bem Ober mind Dieberrheinischen Rreife, bei ben Rure fürften von Erter und von Manny, und bei dem Surft bifchofe pon Speier. So muffen diefe Ertlarungen abe

gefafit fenn, bag jene Sorben bon Ausgewanderten fo. gleich fich gerftreuen. Schreiben Ste einen nafen Termin voe, nach welchem feine vergbgernbe Antwort mehr angenommen weeben foll Unterftaken Sie Shre Erflarung durch den Darfd ber Eruppen, Die Ihnen anvertraut find, bamit ble Dation endlich miffe, wer thee Rreunde fomobl, ale thre Reinde fegen : In biefem auffallenbeit Schritte werben wir ben Bertheibtger Der Ronflitution ertennen," Huf biefe Belfey Slee, merben Sie Die Rube Des Reides ficher fellen, bie mit Shret Rube funig verbunden ift. Sie werben befto fraber bie Beit ber offentlichen Boblfarth berbei fabe ren, in welcher aus bem Frieden Ordnung und bas Reich ber Gefebe entforingen wird; in welcher 36r Gulde mit bein Glade aller Granfreider nur Gins eusmachen wird." un'? " '' 196 mige . fing & mis

Der Ronig verfprach diefe Botfchaft in Ueberle,

Inbeffen hatte ber Mittfler Deleffart, im Rahmen bes Ronigs, bereite am 14 November 1791, bem Frangofischen Gesanbten ant Wiener Sofe, Den. be Do all fes, einen Belef geschrieben, in welchem bie folgenbe Stelle vorlam:

Derr, iber bie Angriffe, welche Truppen, die fich an bem rechten Ufer bes Abelnes aufhalten, in ber Ges gend von Rhein auf in ber Abthellung bes Nieder rheins, fich erlaubt haben, ju beklagen. Wie wiffen, daß auf jenem Thelle ber Beutschen Granze, nehmlich in der Gegend, wo ber Derr Kardinal von Rohan fich aufhalt; eine Bande von funf bis sech hundert bes waffneten Mannern, unter ben Befehlen des Hrn. von Wirabeau, wie es heißt, sich besindet. Diese Truppen, welche größtentheils aus Landstreichern bestehen, kom

men oftere unfere Grangen ju beunrabligen und er lauben fich, fowohl als ber Stadtrath von Etten beim, Beleibigungen gegen Frangoffice Staatsburger, Die aber ble Landereien bes Srn. Rarbingletreifen. Gs ift bringend, blefem Unfuge Ginhalt ju thun; weil fonft. Repreffallen ju beffirchten ftunden, und wett baraus Distuffonen, und vielleicht Angriffe enifteben tonneen. benen matt vorbeugen muß. Der Konig wendet fich Daber an ben Raifer , wals an bas Oberhaubt bes Stele dies, welchem baran gelegen febn muß, und welches in diefer Cigenfchaft bevollmadtigt ift, Allem vorzuben. aen. mas Die Rube fomobi, ale Die gute Sarmonie arolfden Rrantreich und bem Reiche ; fibren tonnte-Man wieb zu Bien leicht einfeben, daß ber Ronig Aber biefe Bache mit bem Ben, Rarbinal von Roban unmittelbar weber unterhanbeln fann, noch foll fo wie auch , taf ber Bang; ben mit einschlagen, ber einite ift, Der fich einschlagen lagt. Wir wiffen nicht genau. bb ber Branon Conbe bewaffriete Beute in ber Stadt Borme verfammelt bat; baber tomen mir in biefer Rudficht, feinen Schritt thun. Inbeffen nlaube ich. bağ Gie bariber mit bem Srn. Reiche , Bicefangler fprechen, und thay auf allem fall, erfuchen tonnen, die Stadt Borme ju vermabnen, baf fie, in thren Danis ren fowohl, als auf ihrem Gebiete, feine Bufammen. erteungen von granfreichlichen Ausgewunderten, ober von Truppen, ble ihnen jugeboren, bulden folle. Der Ronia lagt benfelben Schritt auch bet bem Rurfürften von Davns, ale gueftbifchofen von Worms, thun: fo wie auch bei bem Rurffirften von Erler. Sicher wird man gu Bien bie Dothmendigfeit einfeben, Allem vorzubengen, mas bie gute Sarmonie amifchen beiben Reichen fioren tonnte. Sich lege bier eine Abichrift ber Depefche bet, welche ber Berr be Bergennes Ber

fehle bat, bem Ruffürften von Erier an abertelchen. Der Ronig tragt Ihnen auf , Diefelbe bem, Rafferlichen Diniftertum mitzutheilen, aud demfelben bemertich au machen, mie Ge. Daj. von ber Freundichaft bes Rais fers ermartet ; daß er, fomobl ju Roblens ale ju Dapni, fid vermenden walle, um die beiden Rurfürften au vers mogen, Die Bitte, welche bee Ronig an fie gelangen lagt, in Uebertegung ju nehmen Der Ronig bale Diefe Bermendung für außerft widzig; und wenn Sie es für nothig, ober für Die lich erachten, fo fannen Gie eine Rote übergeben um biefelbe gu perlangen 66 fommt darauf au, die Gemuther gur befanftigen. Diefe find 1: fowohl durch Dasjeniges was die Musgemander: ten bon ibren feindfeligen Dlanen, ale burch Dasjenie ge, mas fie von dem Beiftande met breiten, deffen fie fich erubmen, unrubig und gerhittert. Diefer Baffand der Dinge verbindert Ordnung und Rube fich zu befes fligen. Dieraus werden Gle; mein Dere felbfe beute theilen tonnen, wie febr der Ronig munichen muß, et nen folden Buftand recht balb veranbert ju feben. Eine folche Beranderung wird aber bie unmittelbare Bit. tung eines glichtichen Erfolgs ber Dagregeln feut. welche Set Daj. fo eben befoblen bate und Diefer glude liche Erfolg ift zuberläßig; mofern ber Raifer fich ente folieft, diefelben ju unterftußen: " a)

Der Franzbliche Gefandte zu Wien erhielt bies fen Brief, durch einen Eilhothen, am 22 Movember Bald nachher verlangte er eine Audienz von dem Filtsten von Kaunibe. Er erhielt dieselbe noch an dem Abende deffelben Tages, und übergab den, so eben am geführten, oftenstbeln Brief des Hrn. Deleffart. Die Antwort auf diesen Brief blieb einige Zett aus.

a) Explications survenues ontre les Cours de Vienne et de France. p. 3.

Inbessen fchrieb ber Raifer Leopald an ben Konig von Frankreich einen fateinlichen Brief, wovon Folgenbes eine Ueberfehung ift.

Durchlauchtigsten und Machtigften gutften und Deren, Lub mig August, bem Allerdriftlichften Könige, Uns ferem Bruder, Better und Schwager, Unsern Gruß, so wie auch eine beständige und unaufhörliche Bunahme ber bruderlichen Liebe und alles Gluds juvor."

Moffer Fürft, Geliebtefter Bruder, Better und Schme

PBir baben, fo wie die Berfaffung bes Reiches es erfordert, ben Rurfurften, gurften und Standen bes Reiches, bie Befdwerben berjenigen Stande Unfer res Reiches borgelegt , megen welcher Bir Une bereits an Em Daj. am 14. Dezember bes verfloffenen Sabe res , a) Bufolge eines Bunfches Unferes Rurfürftens Rollegiums gewandt batten; fo wie auch die Antwort Em. Daj. Je aufmertfamer Bir Alles, mus biefen Gegenstand betrifft, unterfucht, und je reiflicher Bir es ermogen baben, mit befto großerer Betrubnif feben Bir vo bag bie Antwort Em. Daj. Unferer gerechten Erwartung nicht entfpricht. Denn, außerdem daß Dies felbe in einer Sprache abgefaßt mar, welche in benjer nigen Gefchaften, Die zwifchem bem Reiche und Ithe rem Ronigreiche verhandelt werben, nicht jugelaffen ift. feben Bir aus berfelben, baß man noch in Smeifel giebt, ob bie Stande Unferes Reichs ein Recht batten unfere Sulfe bei bem Reichstage anzufleben bamit Unfere Ralferliche Borforge jowohl, als die Borforge bes Reichs , jufolge ber, in ben offentlichen Friedense foluffen fut fie bezeigten Bachjamteit, es jest auch bas a) Man febe Bb. 5. C. 92.

bin bringe, bag biefel Friedensichluffe von Ihrem Rd. nigreiche gehorig beobachtet marben. Em: Daj. hat. te, wie Bir aus Ihrem Briefe ichließen, vorausge. fest, baß alle Befigungen unferer Stande, welche bies fe Rlagen angehen, der bochften Oberherrichaft Shrer Grone unterworfen maren, und daß diefe bemjufolge bas Reche batte, mit diefen Befigungen frei gu fchal, ten, fo wie die offentliche Bohlfarth Three Ronigrei. des es zu erfordern ichiene, wenn nur alebann ben beleidigten Theilen eine gehörige Entschädigung verschafft wirde. Allein Em. Daj, werden Geloft einfelen, baß eine folche Boraussehung in diefer Rudficht nicht Statt finden fann, wenn es Ihnen nur bellebt, Reiedensichluffe fomobil, als die, mit Unferem Reiche feit bem Jahre 1648 gefchtoffenen, Bertrage aufmerfs famer gurunterfuchen. Es erhellt beutlich prause biefen verschiedenen Bertragen, mae für Lander nach und nach bis fest ber Oberherrichaft Shrer Rrone, mit Bes willigung ber Raifer und ber Stande bes Reiche," ans beim gefallen find. Und bieraus folgt jugleich, baß ble übrigen Befigungen Unferer Stanbe, im Elfaffe, fin Lothringen und anderemo, welche nicht auf eine folche Beife und eingeftandig überlaffen worben findy um une ter die Oberherrichaft Shrer Rrone gut fallen, nothe wendig in ihren alten Berhaltniffen mit Une und mit Unferem Reiche fortbaurend bleiben muffen. Urberbieß, was die Ceffionen fel'ft angeht, die gu Sunften ber Oberherefchaft Shres Ronigreiches gemacht worben find: fo enthalten biefelben Friedensvertrage beutlich einige Einfdrantungen , welche jum Theil Die geffilthen Reche te, jum Theil Die weltlichen Rechte Unferer Stanbe betreffen; Ginfdrankungen, welche bem ju fotge 3ht Frankreich nicht verlegen barf, und welche von bemfele ben als in aller Rudficht unverlebbare pashrer Obers

Berrichaft gefeste, Schranken ju betrachten find, bie nicht von Ihret Nation, vermoge einiger neuen, nach Outbunfen von berfelben abgegebenen, Defreten verfest werben durfen. Da man nun, foon feit bem Infange bes Augufts 1789, bon Gelten Ihrer Nation angefangen bat, biefen Friedensvertragen fomobl, als bem, mit ben Deutschen Reiche geschloffenen, Bertras den entgegen ju hanbeln ! fo flagen wir mit allem Reche te barubet, bag hieburch unfere Rechte, fo wie auch Die Rechte bes Reiches und die bet Stande, gefchmas lert worden find. Daber ertennen Bir, bag es Unfes re Pflicht ift, in biefem Geschäfte, nicht nur in Unfee rem Rahmeit und in bem Rahmen Unferes beiligen Reiches, Die feierlichfte Protestation einzugeben; fondern auch überdieß ben Rlagenden ju Sulfe gu fommen, fo wie es bie Barbe Unferer Raiferlicheit Rrone, bie Bande bes Reiches und unfere Berfaffung, erfordern.

"Dieg haben Bir fo eben mit ben Standen Unfee res Reiches befchloffen, und bieg murben Bir bereits bemubt gemefen fenn, burch bie fraftigften Mittel, Die in unferer Dacht find, in Muefuhrung gu bringen, wenn nicht bie Gerechtigfeitelliche, welche Em. Dale befeelt, und welche Uns febr gut befannt ift, bei Uns ble Soffnung genahrt batte, eine vollige Bieberherftele lung und Buruckgebung auf eine freundichafeliche Welfe Bu erhalten; fo bag Alles in ben, ben Friebensichlufe fen fowohl, ale ben mit bem Deutichen Reiche gee foloffenen Bertragen, angemeffetten Stant bollig wies berum gurudgefest murbe. Em. Daj. wird mit alle nothigen Borficht, ble Folgen vorausfeheit, welche aus Berbem duf ben Eitel felbft jurud fallen mußte, vere moge welches Ihr Ronigreich nach und nach verichies bene Landereieit in Dem Eljaffe und in Lothringen fic etworben bat, im Balle man fich weigern follte, bie

Bersprechungen zu ersullen, welche Unserem Reiche von Ihrer Krone geschehen, und von Seinen derfelben, burch die Ratifikation und die Beobachtung des Kries bens, bestätigt worden sind. In diesem Falle wurden alle Nationen Europens, ja sogar die Volker außer Europa, einsehen, daß Frankreich die Heiligkeit der offentlichen Verträge nicht achtet, sondern daß es sich heraus nimmt, dieselben sogleich, und ohne einen ans dern Grund, als weil ihm ein solcher Eingriff gerade

jest portheilhaft gu fenn icheint, gu verleben."

Thre Anbanglichfeit an jene Gerechtigfeit, wels de fic die Botter gegenfeitig fculdig find, und 3br Bunid, Die Freundichaft mit Unferem Reiche ju uns terhalten, werden unftreltig, über blefen anscheinenden Bortbeil, ben fich bie Ihrigen vielleicht, burch ble Bers legung ber obgedachten Briedensichluffe, ju verfchaffen fuchen, übermlegen. Aus diefem Grunde zweifeln Bie taum, bag Unfere gegenwartigen Borfteflungen, Die Bir jest, in Unferem Rahmen, fo wie auch im Dabs men Unferes gangen Reiches wieberholen, nicht bewire ten follten, daß bie, feit bem Unfange bes Monats Muguft 1789 vorgenommenen Neuerungen, ferne biefelben bie Stande Unferes Reiches betreffen, alfobalb eingestellt werben; wie auch, bag man fie, fo fonell als moglich, wegen aller ber Ginfunfte und Boss thetle entfchabige, bie man ihnen bis jest jurud gehale ten bat; und bag überhaupt Alles wieder in ben Bus fand gefest werde, welchen die Friedensichliffe fomobl, als bie, von Unfern Borgangern und von dem Reiche mit Shrem Ronigreiche geichloffenen, Bertrage anges ben. Je eber Bir aus Ihrer, nach bem, mit Unfer rem Reiche angenommenen, Bebrauche abgefaßten Ant wort erfegen werden, daß diefes der gerechte und trafe tige Bille Eto, Daj. ift; um befto weniger werben

Dig and Google

Bir, sowohl an Ihrem, als an Ihrer Mation auf, richtigem Bunfche zweifeln, ben Frieden mit bem Reis de zu erhalten. Wir Unfererseits munschen Ihnen bie größte Boblfarth."

"Bien, am 3. Dejbr. 1791." "LEODOED."

"Der garft von Collorebo, Mansfeld."

Am 12: Dezember 1791 wurde das Kaiferliche Koumiffions, Ratifikations, Defret wegen der Angeles genheiten des Elfasse zu Regensburg von Kur, Mannz zur Dikkatur gehrache: Der wesentliche Inhalt biefes Kaiferlichen Bekrets mar folgender:

"Es hatten Ihre Raiferl. Daj. fur nothig ermefe fen, nunmeht, nach ben von Rurfurften, gurften und Standen, eingerathenen Daagregeln fürzuschreiten, und des Endes, in biefer, fur bas Deutsche Reich wichtigen, Angelegenheit ben Reicheschluß babin ju fafe fen: 1) Daß fich an bie, mit ber Rrone Franfreich beftebenben, Friedensichluffe feit ju balten; ba binger gen auf alle weltere Dadigiebigfeit, welche einzelne Reichsftande über ihre Befigungen im Glag und Loe thringen für fich eingegangen, feine Rucffebt ju nehmen, felbige ben Raiferl. und bes Reiches Rechten nachthele lig zu achten, auch als unverbindtich und ungultig ans jufeben fenen. 2) Daß ber gefchebene, uneingeforante te Bolljug ber Frangofifchen Schliffe wegen ber Deut fchen Befigungen im Elfaß, eben fo willführliche Beeting trachtigungen, ale Berlegungen und Rrantungen ber Rafferlichen und bes Reichs, Oberteit, auch Dberftlebuse herrlichfelt feven; und daß, eben besmegen, bie, von ber grangofifden Rationalverfammtung gewaltfam uite ernommenen Berfügungen, für nichtig, Friedensfchtus:

widrig, und fo geartet anzuseben fepen, bag bie Rat ferlichen und Reiche Rechte nicht nur allenthalben biers bet gu vermabren, fondern bag man auch nicht entftee ben tonne, fich ber gefrantten Reicheftande angunebe 3) Das Ronigl. Frangofifche Untwortichreiben babe gwar ber Erwartung gang und gar nicht. entipros den; ba jeboch von ber perfonlichen Berechtigfetteliebe des Konigs in Frankreich Dajeftat fich hoffen laffe, es werde; auf eine nabere Borftellung, fich annoch in Gute gur Abbulfe ber entftandenen Befchmerden, jur' Entschadigung ber, ben Befrantten bis jest entgebene den Rugungen, und jur Berftellung eines Friedense . fcblugmäßigen Standes, willfährig bezeigt werden: fo hatten Ihro Raiferl. Daj. nicht ermangelt, an Ihre Brn. Bruders und Schwagers Konigl. Deaj. ein mels teres Schreiben ju erlaffen, und darin mobibemerflich bu machen, wie es eine irrige Unterftellung fen, als ob ble Befigungen, worüber bermalen Befchwerde geführt wird, ber Frangofischen Reichs Oberfeit dergestalt une tergeben fepen, bag biefe, fobald es dem Frangbfifchen Reiche gemeinnuslich icheint, barüber fren verfügen moge, wenn nur den babel Betroffenen einige Entichas bigung verschafft murde; daß daber wieder Alles, mas rechtswidrig verfügt worben, Raiferl, Daj., in Ihro und des gesammten Reiches Dahmen, eine feierliche Bermahrung hiermit einlegten; daß ichon murde geeilt worden fenn, ben beschwerten Reichestanden. fo wie die Wurve der Raiferfrone und der Reichsverband mit fich bringen, wirtsame Sulfe ju leiften, wenn nicht ble Bemuthsbilligfeit bes Ronigs Deaj. verhoffen ließe, daß Alles in bem Friedensichluß und Reichsvertrage mäßigen Buftand annoch gutlich werbe hergestellt were ben. Ge, Ronigl, Dag. murben babel mobl ermagen, welche Folgen es felbft auf ben Titel ber Frangofischen

Besthungen in Elsaß und Lothringen haben wurde, wenn die heiligst versprochenen Bedingnisse jest nicht wollten gehalten werden, und wenn die Nationen wahre zunehmen hatten, daß Frankreich sich nicht an Verrräge gebunden achte, sobald der Eigennuß ein anderes als erwünschlich darstelle. Hosseulich wurde das jestige, auch Nahmens des gesammten Reichs ergehende, Schreiben die Wirkung haben, daß alle, gegen die Deutschen Stände gemachten Neuerungen abgestellt, und Alles wieder in den vorigen Stands hergestellt werde. Den Ersolg diese Schreibens wurden Se-Railerl. Maj. dem Reiche mittheilenz damit alsdann nähere Berathschlagungen gepflogen, und demnächst ein weiterer Reichsschluß gesaßt, werden könne.

Der Eifer, mit welchem die Franzosische Nattonalversammlung sich der Bewassung der ausgewanders
ten Frankreicher widersehte, nebst den Drohungen, wos
mit ihre Vorstellungen begleitet waren, machte indessen
in Deutschland großen Eindruck. Der Magistrat der
Reichssadt Frankfurt am Mayn verbot alle Lieses
rungen und Kontrakte mit den Ausgewanderten, auch
schlichen Prinzen, die Rangnen der Stadtssur ihre Ars
mee zuskaufen, ab. Wegen diese unpartheisschen, neutralen Betragens, schrieb Hr. Dele Fart, im Nahr
men des Konigs, an die Stadt Frankfurtzeinen Aries,
im welchem derseiben dasur gedankt wurden. Pr. Bas
tozzi, der Französische Ressident, übergab diesen Bries
am 25. Navember 17920

Der Magistrat ju Borins machte, wegen ber Burustungen bes Prinzen von Conde, Barftellungen an den Kurfünften ju Manns als Bischof von Borms. Es erfolgte aber die Antwort: ADie Stadt hatte Bische zu befürchten und wofern, wegen Dieser Burus

"stungen, Drohungen an fie ergehar sollen, so mochte fie nur antworten, daß die Versammlung ber Ausges "manderten, ihre Bewaffnung und ihre mittratrischen "Nebungen, mit Bewilligung Or. Kurfüstl. Gnaden "zu Mann, als Fürst Bischofen von Worms, und "auf seinem Gebiete geschähen."

Un bem Rurfarftl. Erierifchen Sofe abete gab ber Frangofifche Befandte, Sr. Graf von Beri gennes, ein offizielles, vom 18. November 1791 bas tirtes Schreiben, in welchem ber Ronig von Frankreich' erflarte: ... mie er mit Diffvergnugen die Berfammlung. agen der Ausgemanderten ju Robleng und ble Bewaffe nung berfelben fabe, um einen feinblichen Ginfall in "bas Ronigreich gu thun ; mie bie Begunftigung biefer "Abficht von Gr. Rurident! Durchtaucht Bers "bacht erregte; wie es ben Grundfagen des Bolferrechts "entgegen mare, Unruben in einem benachbarten ; ver-"bundeten Seaate, au: unterhalten; wie man mußte, "bag ju Robleng beleidigende Reben gegen bie Krangs "fifche Romfittution geführt murbert; und wie Ge. "Maj. hofften, def ThreRurfürftl. Durchtaucht "bie ftrenaften Magregeln ergreifen wurden, um folde "Unordnungen gu verhindern, wibrigenfalls ber Rure "fürft felbft für bas Unglud verantwortlich gemacht "werben murbe, welches bie Rolge ber Begebenbeiten "berbet führen fonnte?" 150. 30 . 9 . . . . . .

Der Eilborhe, welcher dieses Schreiben von Paris aberbrachte, hatte ben Befehl, die Antwort mit guruck zu bringen. Er erhielt dieselbe am 7.1 Dezember von dem Ministere Sraffurfil. Durchlaucht, in folgenden Ausbruckens?

Belle Schreiben vom rg. November, welches ber Sr. Grafivm Bergennes, im Nahmen Gr. Aller diff

Itoften Dajeftat, überreicht bat, burchgelefen. Der Rurfurft bat baraus bald erfannt, bag Ge. Daf. nicht fret gemefen find, als Sie baffelbe unterfdrieben fraben. Die Beidulbigungen, welche biefes Schreiben enthalt, find ungerecht und ungegrundet. Es ift in bem Rurfürftenthume teine bewaffnete Berfammlung vorhane ben. Es ift mabr, baß eine Unjahl Frantreicher bafelbft einen Buffuchtsort gegen ungerechte Berfolgungen gefucht bat: allein man ift vorsichtig genug gewesen, fie ju gers ftreuen und auf die Dorfer ju verlegen. Richte fundigt einen feindlichen Ginfall in Rranfreich an. Ge. Ruts fürftl. Durchlaucht haben verbieten laffen, Ranonen Rugeln, Alinten, u. f. w. ju vertaufen, und haben, in blefer Rudfict, Die-alten Berbote und Berordnungen erneuern laffen. Gle begen in Ihrem Bergen eine lebbfte Liebe für Se. Allerdriftlichfte Dajeftat, Diefe Befinnnngen befeelen bie Durchlauchtigften Bruber Des Ronigs. Bas ben Bormurf ber Berlegung ber Dache barichaft betrifft, fo ift berfelbe febr ungerechter Beife gegen einen Rurften angebracht, welcher, ungeachtet bes großen Berluftes, ben er burch grantreich leibet, fich boch noch nicht bon ben Grundfagen ber Daffigung entfernt bat, Die er ftets beobachtet. Bas bie Reden betrifft, welche inan ben Musgemanberten vorwirft : fo fann man ihnen wohl, nach fo vielen Leiben, einige Rlagen verzeihen: Diejenigen Reden und Ausbrucke, welche man fich allges mein in Frankreich erlaubt, und gwar an offentlichen Ore sen, und welche die Regierung billigt, fo wie auch bie Beleidigungen, die man fich in bffentlichen Berathichlas gingen gegen alle Souverains erlaubt, find auf gang dus dere Belfe ftrafmurbig. Uebrigens werben Se. Sirt. fürftl. Durch lau dt bie foldlichen und gerechten Dit el angumenden miffen , um bem Unglude vorzabeugen, 

Dem Staatgrathe ber Frangbfichen Pringen gu Robleng mard, im Nahmen des Rurfurften von Erler, Die folgende Note übergeben

Der unterzeichnete Staate und Rabinetteminiffer bat den Muftrag, dem Staatsrathe der erhabenem Drine gen, Bruber des Ronigs, ju antworten, Daß feine Rure fürfil. Durch lauch t niemale Ihre befannten Gefine nungen gegen die Dringen Shre Deffen, anbern were ben, wie auch, bag Gie mit Bergnugen blejenigen Frang abfifchen Musgemanderten aufnehmen werden, melde bie unglactlichen Zeitumftande nothigen, ibr Baterland gu verlaffen, und melde, wegen three guten Betragens foe wohl, als megen des barten Ochicfials, bon bem fie gee brucht werben ; in jeder Rudficht allgemeine Achtung und Antheil verdienen : allein ber Rurfurft muß bet bem Ope fteme beharren, meder eine Berfammlung, bie Beforge niffe erregen tonnte, noch irgend ein bewaffnetes Rorps, unter welchem Dabmen es aud feyn mag, ju erlauben. Se Rurfueftl Durchlaucht ift megen eines Eine falls von Geiten ber Frangofifchen Dation in bas Rurfure ftenthum volltommen rubig, weil dief das ficherfte Dite tel fenn murbe , Franfreich Die Rriegserflarung mebr als Eines Sofes jugugieben, und bie neue Ronftitution umgus werfen. Doch fdreint es nothig, die Einmobner des Rure fürftenthums zu beruhigen, und ben Alebelgefinnten ben mindelten Bormand eines, feindlichen Einfalls gu beneh. men. Um baber übereinstimmend zu verfahren; und Mie les ju vermeiben, mas Diffverständniffe veranlaffen tonne te, bat der Unterzeichnere ben Auftrag ju erflaran: "1) Dag Ge. Rurfurftl. Durdlaucht es ichr Zgerne gefeben bat, bas die Dringen, bie Druber bis Ronigs Die Rriegeubungen und alle militarifden Burte Rungen unteriggt baben. 12 ) Da fein Frantreicher be maffnet ift, fo taun man fie nicht anders anfeben, al

"Rrembe, bie fich in biefem Lande aufhalten, fc wie man "ibnen einen Bufluchtsort in ben Defterreichlichen Dieber-"landen und in mehreren Provingen des Reichs bewilligt 2) Da bie Trennung ber Garbes bu Rorps, bem Buniche Gr. Rurfürftl. Durchlaucht gemaß, ger "icheben ift, fo tann in Diefer Rudficht nichts erinnert "merben; und Die Berficherung, welche Die Dringen bem "Ruriurften gegeben baben, lagt nichts mehr zu munichen "ibria. 4) Da ble rothen Rompagnien das Rurfürften-"thum verlaffen baben; fo bort biefer Duntt von felbft Fouf. 5) Die verschiedenen Kantonnirungen des Kranide "fifden Abels tommen mit ben Ginrichtungen überein. Die man in ben Defterreichifden Diederlanden angenommen "bat. Gine jede Berfammlung , bie Beforgniß erregen "fonnte, wird vermieden, und fie tonnen fich unter eine "ander nicht beifteben, ba fie durch Propingen getrennt 6) Der Rurfurft hofft, daß die Pringen, Die "Bruber bes Ronigs, auch in ber Folge ftrenge barüber Pau machen fortfahren merden, daß bas Berbot ber Rline "ten, Ranonen und Rriegsbedurfniffe, gehalten, und Dag in bem Rurfürftenthum nicht gemorben merbe. "7) Se. Rurfurftl. Durchlaucht boffen und mine ichen von der Freundschaft und Anhanglichkeit der Brins "ien, Sirer Deffen, baß fie feine Schwierigfeit machen merben, eine fdriftliche Erflarung auszuftellen, von "melder Gebrauch gemacht werden tann, mie fie Die nos "thigen Daafregeln nehmen wollen, um bem Krangoffe "ichen Minifterium jeben Bormand zu benehmen, und Jugleich die Einwohner diefes Landes ju beruhigen."

"Robleng am 8. Decbr. 1791." "Der Baron von Duminique,"

In dem größten Thelle von Deutschland wurde man außerft befturgt, als man den auffallenden Schritt erfuhr, ben der König von Frankreich am 14. Dezember that.

Begleitet von feinen Miniftern erfafen ber Ronig in ber Nationalversammlung, ftellte fich bem Prefibenten gur Linfen, und hielt ftebend bie folgende Rebe:

Sch babe Ihre Botfchaft boin "Meine Berren. soften des vorigen Monats in ernfliche Ueberlegung gee Bei Umftanden, welche die Ehre bes Rrante reichtiden Bolfes und ble Siderheit bes Reiches betreffen, babe ich es fur nothwendig gehalten, Ihnen ofe Antwort felbit au überbringen. Die Dation tann eine folche Bers bindung amifden threm ermabiten und ihrem erblichen Stellvertreter nicht anders als mit Belfall bemerten. Gle haben mich erfucht, entscheibende Daffregeln zu ergreifen. um ienen auswartigen Bufammenrottungen ein Enbe au machen, welche innerhalb Rranfreiche eine ichabliche Bee forgniß und Bahrung unterhalten', welche eine erfcopfene De Bermehrung ber Mungaben erfordern; und melde, weit mehr ale ein offenbarer und erflatter Rrieg, ber Freiheit gefahrlich find. Ste munichen, baf ich ben bes machbarten gurften, welche biefe, ben Gefeben einer gus ten Dachbarichaft fowohl, als ben Grundfaten bes Bbls Berrechte fo wiberfprechenden, Bufammenrottungen befoiten, erflaren folle: Ble bie Frantreichifche Ratton nicht langer einen folden Dangel an Achtung , und beims liche Reindfeligfeiten bulben fonne. Endlich haben Ste mir ju verfteben gegeben, baß ein allgemeiner Bunft bie Mation binriffe, und baß alle Rranfreicher ausriefen : Pleber ben Krieg, als eine verberbliche und fcmabliche "Gebuld!" Deine Berren, ich habe lange Beit geglaubt, Daß die Beitumftanbe eine große Borficht in den ju nehmens ben Magregein erforberten; bag, ba wir faum ben Stur' men und Unruben einer Revolution entgangen waren und eine erft entftanbene Konftitution verfuchten, wir alle Mittel anmenden mußten, am von Frantreich bie, nicht au berechnenben, Hebet bes Rrieges abjumenben.

Mittel habe ich angewandt. Ginerfeite babe ich Alles gethan, um bie ausgewanderten Frankreicher in ben Schoof thres Baterlandes jurud ju rufen, und fie ju vermogen, fic ben neuen Gefeten, melde Mebrbeit ber Ration angenommen batte, gu unterwerfen : andererfeits habe ich mich freundschaftlicher Bures bungen bedlent: ich babe formliche und bestimmte Aufforberungen ergeben laffen, um bie benachbarten Rurgen bas von abzuhalten, benfelben eine Unterftubung ju gemab. ren, die ihren Soffnungen fcmeldeln, und fie in ibren frechen Entwurfen bestarten tonnte. Der Raifer bat ere fullt, mas man von einem getreuen Bundesgenoffen ete warten tonnte, inbem er in feinen Staaten eine jebe Bur fammenrottung verbaten und gerftreut bat. Allein meine Bermenbungen batten bet einigen andern Rurffen nicht gleichen Erfolg. Antworten, Die nicht febr gemagigt was ren, erfolgten auf meine Aufforderung; und biefe, unges rechten Beigerungen zwingen zu Entschluffen von anberer Die Mation bat ihren Bunfch geaußert; Sie bas ben benfelben bestätigt; Gie baben die Rolgen beffelben. abgemogen; Gie haben mir benfelben burch eine Gefanbt icaft überfandt. Deine Berren, Gie find mir nicht gui 21s Stellvertreter des Bolfe babe ich por gefommen. Die, bemfelben angethane, Beleibigung empfunden, und ich will Ihnen ben Entschluß befannt machen, ben ich gefaßt babe, um Benugthaung bafur ju erhalten. laffe bem Rurfurften von Erter erflaren, bag, mofern Er, por bem 15. Januar, nicht allen Bufammenrottung gen, und andern feindfeligen Buruftungen ber, in feine Staaten geflüchteten, Frankreicher ein Enbe macht, ich Ihn als einen Keind Franfreiche ansehen werde. Gine abne liche Erflarung will ich an alle Diejenigen gelangen laffen, Die, auf abnliche Beife, Bufammenrottungen, welche ber Rube des Ronigreiches entgegen find, begunftigen mode

Da ich ben Muslanbern allen ben Schus, beit fie von unfern Gefeten erwarten tonnen, gufichere, fo mus ich mohl bas Recht haben, wegen aller Beletoigungen, melde Kranfreichern wiederfahren feyn inochten, fichnelle und hinlanglide Genugthung ju forbertt. 3ch fdreibe bem Raffer, um ibn ju erfucen, feine guten Bermen. bungen ferner fort ju fegen, und, wenn es nothig ift, fein Anfeben als Oberhaupt Des Reiches geltend ju machen, um dem Ungliche vorzubeugen, welches eine langere Barenactigfeit einiger Glieber bes Dentiden Reiches nothe mendig nach fich ziehen murbe. Unftreitig barf man von feiner Bermittlung viel erwarten, ba biefelbe von bem machtigen Bewichte feines Beifpiels unterftust wird. Doch nehme ich, ju gleicher Beit, ichicfliche militalrifde Maagregeln , um ben Erflatungen Achtung ju verfchafe fen. Dachen Dieje feinen Ginbrud, bann, meine Der ren, bleibt mir nichts weiter übrig, als bett Rrieg gu ers flaren! ben Rrieg, welchen ein Bole, bas feierlich auf alle Eroberungen Bergicht gethan bat, niemals unnothte ger Weife unternimmt; welchen aber eine großmuthige und freie Ration ju fuhten verfteht, fobald ihre eigene Sicherheit, und ihre Chre es erfordern. Allein, indem wir voller Duch blefen Entschluß faffen, muffen wir auch obne Bergug biejenigen Welttel anwenden, welche allein bemfelben einen guten Erfolg aufichern tonnen. Ste 3hte Aufmertfamtelt, meine Berren, auf ben 3u. Rand Der Sthangen; befestigen Gle ben Rredit Der Mation; wachen Gle über ben öffentlichen Schat; laffen Gle 36. te Berathichlagungen jederzeit burch bie Grundfage bet Ronftitution gelettet merben, und biefelben einen ernftbaf. ten, folgen, Einbrudmachenben Bang annehmen, fo wie es ben Gefeggebern eines großen Reiches gegiemt. Die fonfitrationsmäßigen Gewalten muffen fich gegenfele ilge Achtung bezeugen, um fich in Achtung gu erhalten;

fie muffen fich gegenseitig beifteben, fatt fich einander Sine berniffe in ben Beg ju legen, bamit man endlich einfebe. daß fie gwar abgefondert, aber nicht Reinde find. Es ift Beit, ben ausmartigen Rationen ju beweifen, daß bas Kranfreichische Bolt, feine Stellvertreter und fein Rouig. Eine find. Bon diefer Gintracht, und (vergeffen mir es niemals) ber Matung, welche Bir den Regierungsfow men anderer Staaten bezeugen werben, bangen die Gie derbeit, bas Unfeben und ber Rubm bes Reiches, ab. Bas mid angeht, meine Berren, fo murbe man vergeb. lich die Ausübung bes mir anvertrauten Anfefens mit Une annehmlichfeiten zu umringen fuchen. Gich erflage nor gang Frankreid; bag nichts meine Stanbhaftigfeit ermie ben .. nichts meine Bemühungen läßiger machen fann. Menn es nur von mir abbinge, fo murde bas Geleb Die Stube ber Staatsburger und ber Schreden ber Rubefto. rer merben: 3ch merbe bie mir anvertraute Ronftitution treulich bemabren, und feine Rudficht wird mich ju bem Entidluffe bringen, jugugeben, bag in biefelbe ein Gine ariff getchehe. Benn Danner, welche nichts als Unord, nung und Unruhe verlangen, von diefer Standbafeigfeit Belegenheit nehmen follten, meine Gefinnungen ju per leumben fo werde ich mich nicht fo weit herab laffen, auf das Schimpfliche Difftrauen, was Jenen quezubreiten ges fallen mochte, ju antworten. Diejenigen bie mit aufmerte famem Muge ben Bang ber Regierung beobachten, und babet obnetlebelmollen find, werben einfeben, baf ich mich niemals von der Laufbahn ber Ronftitution entferne, und baß ich elef fuble, wie fcom es ift, ber Ronig eines freien Bolfes an fenn " British . Milli .

Diefe Rebe bes Konigs wurde, mehr als Einmal von bem lauteften Beifallflatichen unterbrochen. Der größte Eheil ber Mitglieder ber Versammlung war im Enthuftasmus; und als die Rebe geenbigt war, ba er-

ichallte von allen Selten bes Saales ein lautes Beschrei: " Soch lebe ber Ronig ber Frankreicher! "

Der President antwortete: "Sire. Die Bers "sammlung wird die Borichlage, welche Sie berfelben fo "eben gethan haben, in reifiiche Erwägung ziehen. Sie "wird Ihnen, durch eine Gesandtschaft, von den Beichlus." sen, welche sie fassen wird, "Nachricht geben laffen."

Sandeflatiden und Bivatrufen erschallten nun abers mals. Der König verließ mit feiner Begleitung den Saal ber Versammlung.

Mehrere Mitglieder verlangten, daß die Rede des Monarchen, nebst der Antwort des Presidenten, gedruckt und versandt werden solltet. Das Erstere ward bewilligt; gegen das Zweite machte Hr. Daverhoult den sehreichtigen Einwurf, daß die Antwort auf die Rede gar nicht paste, well der König gar keine Vorschläge gethan hatte.

Dun bielt der Rriegeminifter, Br. be Darbonne, eine Rebe, aus welcher einige Buge in ber Geschichte auf behalten ju werden verdienen "Der Ronig," fprach er, mill ben Frieden. Er bat, burd Unterhandlungen, 201s gethan , und wird auch ferner Alles thunt Dum benfelben bem Ronigreiche gu erhalten. Alleife Per will über Alles bie Ronftitution, welche er aufe "recht au erhalten gefchworen bat; er will biefethe farernfte Plich , baß er fein Mittel fcheut, welches baju beitragen Pfann, fie fefter zu grunden: Der Ronig bat mir aufges Peragen, bie nothigen Befchle ju geben . bamit i fo,000 Mann, in weniger als Ginem Monate, an ben Grans Pien fich versammeln mochten. . . . Drei Armeen fchele Pinen nothwendig gu fenn Die Berren be Rochame Pheau, Ludner und be la gayette, werden von Dem Baterlande ju Anführern berfelben beftimmes aber " bas

"bas Baterland und ber Ronige find nunmehr Eins." Machher verlangte ber Minifter für Die herren be Rosch am beau und Luciner die Erlaubnit, von dem Ronige den Grad eines Marschalls von Frankreich annehmen gu burfen!

Diese Rede des Ministers wurde mit allgemeinem Beifalle aufgenommen; nur Gr. Briffor fand Einiges Daran ansjufeben,

Die Rebe des Konigs mar von dem Grn: de Mare bonne aufgefett worden. Da'diefelbe fo außerft wiche tige Folgen gehabt bat, fo fet es erlaubt, hier eine Stelle anzuführen, aus welcher man fieht, was eigentlich die Absicht des Ministers bei diefem auffallenden Schritt war, ben er ben Konig thun ließ.

"Sich bielt dafür," fagt Dr. be Marbonne, a) "baß man, es foftete auch mas es wollte, ben politifchen Des foraniffen ein Ende machen mußte, melde die inneren Unruben unterhielten; daß man den feindseligen Bufams menrottungen ber Zusgewanderten ein Enbe maden mußte; bag man beweifen mußte, Franfreich mare noch immer eine furchtbare Dadt Bund überhaupt, daß man, um ben Frieden gu erhalten, Buruftungen gum Reiege machen mußte. 3ch bielt bafur, wenn man im Dahmen einer freien Ration fprache fot mare es nothig, eine Sprache ju führen, ble bas Minifterium Lubwigs des Bierzehnten murbe gebilligt haben. Diefer Dlan mar, wie mir baucht, bas ficherfte Mittel; bem Rriege auszus meichen, und ben gerechten Stoly eines Bolfes in Ochrane fen zu halten, welches unwillig barüber mar, bag es in beiti Bleichgewichte ber politifchen Rrafte Guropens fur Dichts gerechnet wurde. " all well the thin inie

a) Déclaration de M. Louis de Narbonne dans le proces du Roi. Londres, 1733. S. 8.

Der Schritt bes Konigs von Frankreich machte in Dentschland, wie bereits bemerkt worden ift, allgemeinen und außerordentlichen Gindruck.

Der Rurfürft von Manny ließ bem Geanfreichle, ichen Geschäftetrager an feinem Sofe, dem Grn. Barg thetemp, Die folgende Roce abergeben:

"Manny am 21. Dezember 1794."

"Durch bie Berichte mehrerer angefebener offentlicher Blatter ift es ju ber Renntniß Gr. Rurfarftl. Onas ben ju Dapny gefommen, bag man ju Paris im Babe ne fteht, als mare 3hm ein Brief Gr. Dai. quaefome men, beffen Inhalt fich auf ben Aufenthalt bes Prinzen pon Conde, und mehrerer anderer Kranfreicher ju Morms Da Ge. Rurfurftl. Onaben feine Lanber baben, Die ap ben Grangen Rrantreichs gelegen find, fo fonnten Sie auch auf feine Beife erwarten, bag bie, bies fem Dringen und feinen Freunden erzeigte, Gaftfreunde fchaft in Krantreich irgend einigen Ginbrud maden murbe. Deffen ungeachtet glauben Gie ju verfteben geben zu muß fen, daß Ihnen über diefen Begenftand von Geiten bes Ronigs burdiaus Dichts jugetommen ift. Der Unterzeiche nete erfuct Sen. Barthelemy, ben grantreichlichen Beidaftetrager, dieß dem grantreichifchen Minifterlum befannt zu machen, um alle Difverftanbniffe an ver-

Bu Borms war Jebermann in der größten Bestite gung. Der Magistrat batte, schon seit langer Zeit, dem Anienthalt det Krantreichischen Ausgewanderten auf ihrem Gebiete bochit ungerne geseben. Man fürchtere sich mehr vor der, durch diesen Ausenthalt gereizten, Rache Franka reichs, als man sich über das Geld freute, welches diese Flüchtlinge in Umlauf brachten. Am 21. Dezember kam die Nachrickt von der Repe des Königs in Worms an. Der Magistrat versammelte sogleich die Burgerschaft.

Dancing by Google

Diefe mar mit bem Dagiftrate Giner Defming; und es murbe et fimmig beichloffen, bem Dringen von Conde faien au laffen mie man manichte, bag er, nebft feinen Ausgemanderten , jobaid als möglich die Stadt verlaffen mochte. Der Dring von Conde befand fich gerabe bas mais bet feinem Sohne ju Robleng, mo er Diefe Dachricht bu d einen Gilbothen erhielt, welcher von bem Dagle frate an ibn abgefandt murde. Bugletch ließ ber Dagte ftrat von Worms bringende Bitten an ben Rurfurften von Danny ergeben daß er, ale gurftblichof von Borms, bas Aniuden bes Dagiftrate bei bem Pringen unterftage gent mochte. Im 24. Degember tam ber Dring nach Dapni, wofelbft ibn ber Rurfurft erfuchte, bem Dagle frate nachjugeren, und Borms ju verlaffen. Der Ruts fürft feste bingu: "bag er diefe Bitte bocht ungerne thate ; baf aber die Rurcht vor inneren Unruben Die Ere fullung berfelben bringend machte, und bag auch ein, von bem Ratferlichen Sofe ju Blen an ben Rurfurften gelange ter Brief, biefen Bunich enthielte." Am abften tam ber Dring von Conde nach Worms jurud, versammelte bafelbit feine ausgewanderten Rreunde, und erflarte ib. nen: Bie fie bald Borms murden verlaffen muffen, und wie er boffie, baf fie in diefem Rothfalle auf eine, ihrer fowohl , ale ber Gaffreundichaft, melde fie genoffen bate ten, murbige Urt fich betragen murben, Gine folche Dadricht mar für biele Unglud ichen außerft nieberichlas and; um fo viel mehr, ba fie bie Befturjung faben, in melde bie Etuwobner von Borms aber die Rachricht aus Rranfreich geratben maren : benn ble meiften berfelben nactien bereits ihre foftbarften Geratbichaften ein, und machten fich jur Rlucht vor einem Reinde bereit, ben fe foon in ber Dabe ju feben glaubten. Much ber Dagiffrat ließ das Archiv der Stadt einpacten. Die Stadt mandte fich aberdieß an Die Rurfürftiche Regierung ju Danne

beim und ersuchte um die Vermittlung bes Kursursten, als Beichügers des Bisthums Borms, damit durch diese Bermittlung die Ausgewanderten genothigt werden mochten, die Stadt zu verlassen. Die Autwort auf diese Bitte war: "Die Stadt Borms hatte jene Fremdlinge ohne um Rath zu fragen aufgenommen; "nun mußte sie auch sehen, wie sie derselben wiederum "los wurde." — Die Ausgewanderten verließen Worms von selbst; und diese Stadt schrieb an ben König von Frankreich sowohl, als an den Burgerrath zu Strass burg. Der Brief an den König lautete wie folgt:

"Stre. Die Gefinnungen Ew. Dai. in Rude ficht auf ble ausgewanderten Franfreicher, welche wir aus den Zeitungen erfahren, feben uns in die Dothe wendigfeit, Em. Daj. Die Lage ju beschreiben, in wele der fich gegenwartig bie Stadt Borms in Rudficht auf Diejenigen Rrantreicher befindet, welche fich eine Beit lang in berfelben aufgehalten batten. Die Stadt Morms ift weit entfernt, irgend Etwas unternehmen ju wollen, mas Em. Daj ober ber erlauchten Frants reichischen Matton miffallen fonnte. 216 Reldisstadt, Die bes Schuges bes Raifers und bes Reiches genießt, wunfcht fie nichts, als innere Rube und die Freunds Schaft ihrer Dachbarn. Es war alfo nicht um feinds felige Plane ju begunftigen, daß fie einer fleinen Ins jabl ju thr gefluchterer granfreicher einen, übrigens gang unfchuldigen, Aufenthalt erlaubte: fonbern, nache bem der Rurfurft von Manny bem Pringen von Cone be das Saus bewilligt hatte, welches ihm in ber Stadt Borms eigenthumlich jugebort, fab diefe jene Freinde linge nicht anbers, als anbere Partieularperfonen an, Die mit Erlaubnig bafelbft fic aufhalten. Heberzeugt, bag ber bloge Aufenthalt ber Franfreicher uns die Une gnade Em. Daj, nicht augleben tohne, werben wir

niemals gingeben , bag, irgend geine Bufammenrottung, ober eine andere militalrifche Buruftung, auf unferem Bebiete veranftaltet merbe. In diefen Gefinnungen tonnen wir bezeugen, daß Bir ohne Unftand die nos thigen Dagregeln murben genommen baben, um fogar ben Berbacht ju entfernen, ben ber Aufenthalt ber Frantreicher erregt baben mochte, fobald über Diefent Dunft ber Bille Em. Daj. uns befannt geworben mare. Dunmehn, ba wir que offentlichen Blattern benfelben erfahren, baben Bir nicht langer angeftans ben, an ben Grn. Dringen von Conde bie Auffordes rung ergeben au laffen, bag er ben Ort feines Aufents balts andern, und unfere Stadt nebft feinem gangen Gefolge verlaffen nidge. Sindem wir auf Diefe Beife Alles thun, mas in unferer Dacht fiebt, Durfen wir uns ichmeicheln , bag Em. Daj, biefe Schritte au bile ligen geruhen werde, welche ber Gifer, ber uns fur Mle les belebt, mas Em, Daj. angenehm feyn tonnte, ers jeugt hat. Bugleich hoffen Bir, daß die ertauchte Franfreichische Dation fich bieraus überzeugen werbe, wie febr wir munichen ihre Freundschaft gu erhalten. Bir erfichen Em. Daj, juns in ber Bufunft Ihre Snade und Ihren machtigen Schut angebeiben ju laf: fen, und die ehrfurchtevollen Befinnungen zu genehmte gen, mit benen QBir find."

"Borms am 22. Dezember 1791."

"Burgermeifter und Rath ber freien ... Reichsftadt Borme."

Die Stadt Speier zeigte gleiche Gefinnungen mit der Stadt Borms.

Der Aurfürst von Pfalg, Bayern erklärte feis nem Residenten ju Paris: daß er an teinem Gegens tevolutionsprojekte irgend einigen Antheil genommen batte. Im Erierischen war man so befturgt, daß bie Stance des Kurfürftenthums Erter am 22. De ember gu Beziar eine Schritt do abducentio milite Gallico übergaben, die an den Kurfürsten gerichtet mar. Anch ersuchten sie den Kurfürsten bringeno, die Krankreichischen Flüchtlinge aus jetnen Staaten ju entfernen, 350

Das tleine Rorps, welches ber flingere So. von Mirabeau auf Roften bes Brn. Karbinale von Ros ban angeworben batte, verließ Etren betm, und fuhr ben Rhein berunter nach Robleng, weil es fich vor ben Frankreichiften Burgerfoldaten ju Etrenheim nicht mehr ficher glaubte.

Am größten mar ber Eindruck, den die Rede bes Konigs zu Robleng machte. Balb nachdem die Nachseicht angekommen war, übergab ber Graatsminifter bes Rurfürsten, Dr. Baron von Duminique, bem Bran ofischen Minister die folgende Note:

"Unterzeichneter Staats, und Rabinetsminifter bat ben Auftrag von Gr. Rurfurit Durchlaucht, bem Ronigl Krangbfifchen bevollmachtigten Ditnifter, Drn, be Bergennes, ju erfennen ju geben; Rurfürftl. Durchlaucht batten aus bemoffentiichen Frangofifchen Blattern erfeben, tag Ge. Dag mittelft einer, am taten b. D. gehaltenen, Rede Sich offent lich beichmert batten, baß 3bre, bet Gr. Ruriurfil Durcht. gethanen Schritte, nicht vom nehmlichen Erfolge gewejen maren, als jene, Die Allerhochitotejele ben bei Gr. R. R Daj. gethan batten. Ge. Rurf. Durcht haben alle Magsregeln getroffen, um die in Ihre Staaten geflüchteten Franfreicher nach eben ben Grundfagen ju behandeln, nach melden biefelben in ben O fterreichtichen Staaten behandelt worden. Dem aufolge glaubt ber Rurjurft nicht, als Feind von Franks reich angejeben werben ju follen. Dan bat bie Rriege,

abungen unterfagt; blefenigen Rorps, welche einen Bete bacht erregen tounten, find gerftreut, und ihnen ift bes foblen worden, bas Rurfurftenthum zu verlaffen; man bat ihnen alle feindliche Gemeinschaft unterfagt; fie bar ben weber Rlinten noch Ranonen; fie barfen teine Refruten werben', und merden wie in ben Propingen bes R. R. Gebiers' behandelt. Um über Alles, mas ble Frankreicher beforgt machen tounte, ju beruhigen, bas ben Ge. Ruffürftl. Durcht, fogar geglaubt, Daass regeln ergreifen ju muffen, um Alles, mas einen frieges rifden Anichein haben mochte, aus Ihren Staaten gu entfernen, bamit Gie einen neuen Beweis Ihrer Berehrung und Anhanglichkeit ju ber Derfon bes Ronigs geben möchten. Ge. Rurfarftl. Durchl, bitten ben bevollmadtigten Frangofifden Minifter, gegenwartige Erelarung an feinen Dof gelangen gu laffen."

"Roblen am 21. Dezember 1791."

"Baron von Duminique."

Bu gleicher Beit wandte fich ber Auffurft von Erier an die Deutschen Bofe, beionders an bas Oberhaupt des Reiches, und ftellte die Gefahr vor, welche seinem Lande brobte.

Am 26 Begember tam Hr. Big it be Sainter Eroix ju Roblenz an, um den Hrn. de Bergennes als bevollmächtigter Französischer Minister abzuldsen. Mach seiner Ankunft hatte er von dem, sich Alles erständenden, ausgewanderten Französischen Abel, viele Unannehmlichkeiten auszustehen. Da die Ausgewanderten zu Koblenz ihre eigene Polizei und Gerichtsbarzteit eingesührt hatten, so behandelten sie ihn, als ob er unter diese Gerichtsbarkeit gehörte. Der Gesandte blieb standhaft, vertheidigte seine Rechte, und protestirs te gegen das Versahren der Flüchtlinge, die, in einem Lande, in welchem sie bloß geduldet waren, sich betrur

gen als wenn fie Berren beffelben maren. Der Rur, fürft migbilligte bas emporenbe Betragen ber 2lueges manbeiten ; er gab nicht ju .: baß bas Bolterrecht .. in ber Derfon eines Bejandten an feinem Sofe, verlett. marde; und er nahm fich bes Grn. de Sainte Croft au. Der Graf von Artois felbft mar mit der Auf. führung feiner Edelleute in Rucficht auf ben Beiands ten ungufrieden .. und befahl .. baß derfelbe nicht ferner follte beunruhigt werben. Im 30 Dezember batte Dr. De Sainte Eroty feine erfte, Mudieng bei Dem Rups fürften. Er murbe jur Tafel gebeten und weifte an berfelben: die Musgemanderten blieben aber für biefe mal freiwillig von ber Zafel meg, und Reiner von ih. nen ließ fich bet Sofe feben. Der Frankreichliche Bes fandte machte, im Dahmen feines Sofes, bringende Bors ftellungen bei bem Rurfurften, um Diejen ju bemegen, baß er die bemaffneten Berfammlungen der Ziusgemans berten in feinen Staaten verbieten mochte. te auf diefe Borftellungen bie folgende Untwort Mahmen des Rurfürften:

"Unterzeichneter Staats , und Rabinettsminifter Sr. Kurfurftl. Durchlaucht hat die Epre, auf die offizielle Rote Sr. Ercellenz, der Orn. Bigot de Sainte Eroir, bevollmächtigten Gesandten Er. All lerchriftlichften Rai, auf ausdrücklichen Befehl, zu antworten, daß Se. Kurfurftl Durchl. über die gutigen, zutrauiten und freundschaftlichen, in dies ser Rote ausgedrückten, Gesinnungen des Königs ges gen Sie, außerordentlich gerührt sind. Und da Sie die positife Versicherung haben, daß Se. Kaiserl. Maj. das Kursuftentbum gegen den gedrohten seindlichen Angriff beschüben werden, und daß der Wiener Hof seither diese Gesinnung dem Französischen Pose zu wissen gethan hat: so ist die solgende Erklärung bloß

den, einen Bemeis seinen Schrfurcht, und seiner Zunets.
Den, einen Bemeis seinen Schrfurcht, und seiner Zunets.
gung für Se. Allerchriftlichste Daj. zu geben; seines Eisers, die gute Eintracht zwischen Frankreich und dem Rursürstenthum zu unterhalten; seines Bunssches Allem auszuweichen, was Se. Maj den Kaiser mit dem Könige, veruneinigen könnte; und auf diese Weise einen jeden Vorwand zu Feindseitzeiten gegen das Kursürstenthum zuswernichten, wie auch Se. Kurssürsten Monate, dereite im Voraus, und aus freier Bewogung, haben erklären lassen. Diesen Grundschen Jusolge verpflichten Sich Se. Kursürsstell. Durchs laucht:

1. "Innerhalb acht Tagen Alle Diejenigen, bie ben Nahmen eines miluarlichen Korps führen, bas Rurfürstenthum raumen ju machen, ober fie auselnaus ber ju treiben,"

Soft verboten werden; und Diejenigen, die gegen den Befehl handeln werden, follen gehaten fenn, das Rure fürstenthum innerhalb breier Bagen ju verlaffen."

Berber Gr. Maj'bes Raifers, alle Helfer imd Theils wehner der ausländischen Werbungen; follen angehals ten und zufolge einer feit zwei Monaten erschienenen, Berordning auf zwei Jahre zum Festungsbau, ober zu andezen offentlichein Arbeiten, verurtheilt werden. Wein die Unterhanen Gr. Rurfürft Durcht aucht fich anwerben laffen, fo follen sebiefelbe Strafe leiden!"

Ravollerie, ober für die Artillerie, welche für die Frauzonichen Ausgewanderten bestimmt fenn mochten, ben Eintett in das Auffürstenthum verfagen."

- fcon betamt gemacht ift, wird, bei Strafe von zwei Inhren Bestungebau, oder anderer bffentlichen Arbeiten, verboten fem, Ranouen, Klinten, Schiespulver, Manitionswägen, und andere Dinge, die mit Recht unter die Kriegsbedurfnisse gerechnet werden konnen, gu liefein. Diejenigen, welche Lieferungen von der ges nannten Arr heimlich thun, ober ju thum behufflich sein werden, sollen eben is bestraft werben.
- 6. "Ran wird in ber Stadt Erier bioß Darthe fularpersonen aufnihmen, und man wird feine Busame menrottung erlauben, die im Mindesten Beforguisse ers regen konnte."
- 7. "Um noch mehr alle Besorgnisse zu benehmen, sollen bie Ausgewanderten, die um Erier kantonnitt find, ihre Kantonnitängen innerhalb acht Lagen verslaffen, und sich in das Innere des Landes zuruck ifes ben. Auf vier Stunden rund um Erier sollen alle Rantonnikungen verboten sein."
- 8. "Endlich follen die, in dem Aursürstenthume fich aufhaltenden, Ausgewandertenganz nach den Grund, fagen und den Borschriften behandelt werden, die der Raiser in den Oesterreichischen Miederlanden vorgeschries ben hat. Bu diesem Zwecke haben Ge. Rurfürstl. Durchlaucht jene Borschriften von der Desterreichis schen Regierung in den Niederlanden verlangt. Man bost dieselben innerhalb dreier Tagen zu erhalten; dann sollen sie sogieich bekannt gemacht werden."
- 9. De Rurf. Durcht, werden Ihrer Rurfurftl. Regierung, bem Rommenbanten, bem Generale Ihrer Truppen, bem Gouverneur ber Statt Trier, ben Rom, menbanten ber Befahungen, ben Beamten und bem Dagis

frat der Stadte, auftragen, über die obeit angeführ, fen Duntre frenge ju machen, fo wie auch über die Puntte, welche in den Defterreichilchen Miederlanden eingeführt find, und fur die Bollitehung ju fieben."

Der Kuri, Durcht, boffen, daß Se. Allete Griftlichste Daj, durch biese Effläfung von Ihren Gestintungen der Ehrsurcht und der Zuneigung über, jeugt lent werden, so wie auch von Ihrem Bunfche, die gute Eintracht zwischen Frankreich und dem Kurfürstenthum zu unterhalten; und Sie schmelcheln Sich, dem Bunsche Sr. Allerdriftlichften Daj volltwimmene Genüge geleister zu haben."

Robleng am 31. Dejember 1791."

Baron von Duminique."

Schon am britten Januar 1791 wurde bem Frankreichischen Gefandten, im Nahmen des Rurfürsten von Erter, eine zweite Note übergeben; die noch ftrengere Beroronungen gegen die ausgewandetten Frankreicher bekannt machte.

Der Kaifer Leopold unterhielt immer noch fried, liche Gestinnungen gegen Frankreich. Als der Frankreich chische Gesandte, Hr. de Moatlles, in Ihn drang, daß Er sich über die Zurustungen einiger Deutschen Kürsten, die in ihren Staaten Werbungen für die Frankreichischen Flückelinge duldeten, erklären möchte, da gab der Kaiser zur Antwort: "Meine Art üben "die Frankreichischen Angelegenheiten zu denken, kann "gar nicht zweiselhaft sehn. Meine lehte Erklärung so. "wohl, als die Besehle, die ich dem Wortsührer der "Frankreicht chen Ausgewanderten durch meine Regles "rung zu Bruffel habe geben lassen, beweisen, daß ich "meinen Schwager sur fret halte, und daß es gar nicht "meinen Ichick ist, mich in die Angelegenheiten seines "Reiches zu mischen, solunge ihm die Frankreicher Alles

Plassen werben, was sie ihm in der neuen KonstituPrionsatte freiwillig zugesichert haben, und er freiwillig nangenommen hat. Dehr aber nuß, man von mir "nicht verlangen. Hat der König von Franfreich über Peinige Staaten des Reiches Beschwerden zu subren, Ideren die Deutsche Verfassung eben die Freiheit läst mein, so mag er fich an diese Staaten selbst wens Iden und mit ihnen ausmachen, was er für gut Phalt."

Bereits am 19. November 1791 hatten bie Rrans Boffden Dringen, einen Brief voller Rlagen an ben Raifer erlaffen. Gie befdmerten fich barüber, bag ber Pillnifer Bertrag noch gar feine Folgen gehabt hatte, idilderten Die traurige Lage, in welcher fich Frankreich befande, und endigten mit folgender-Bitte: "Dies ift "es mas Bir von Em Daj. verlangen; daß Gie Pnehmlich eine offentliche Erflarung ausstellen wollen, "um Die Pringen fomobl, ale blejenigen Franfreicher, melde Gifer und Reinheit ber Grundlabe bewogen Phat, bas Conigreich ju verlaffen, Ihres Schubes ju Prerfichern. Reine perfonliche Bemeggrunde veranlaffen "Unfern Schritt. Bir bandeln nur um ber Chre wile Men, Die allein Uns icon eine Belohnung ift, welche "Diemand Une rauben fann. Em. Daj. mogen nun Pherechnen, ob Gie bas Leben bes Ronigs und ber Ro. "niginn in Sous nehmen, und, burch einen Schritt, "welcher Gie feinesmeges tompromittirt, ble großte PMirtung bervorbringen wollen; oder ob. Gie lieber Phas theuerfte und toftbarfte Intereffe dem Bufalle ber Begebenheiten und der Frechheit bes Laftere aufopfern Mollen," San I want her .

Dev Kalfer antwortete ben Prinzen: "bag bie "Berfprechungen in Diffnig und Dabua nur Anten Bedingungen gegeben worden waren, welche

"lest nicht mehr Statt fanden, und daß demzusolge "der Raifer ihnen den Beiftand, den sie verlangten, "nur dann gewähren könnte, wann die Läge St. Als "leichtiftlichsten Maj. von der Art senn würde, "daß man mit Grund vermuthen könnte, sie wäre "nicht frei; daß aber, in jedem andern Falle, feinbselts "ge Zuruftungen keine anderen als nachtheilige Wirtun." gen hervorbringen könnten."

Go febr aber ber Raifer perfonlich bem Rriege auszuweichen munichte; fo geneigt mar er, von ber ane bern Gelte, als Oberhaupt des Reiches, bie Reichse fande vor einem feinblichen Einfalle ju beschüten. Dem Rurfurften von Erter ließ ber Raifer erflaren: menn ein Ginfall in das Rurfurftenthum gefchehen "follte, ohne bag von Geiten des Rurfurften Dule Dung ober Begauftigung ber Buruftungen ber Frants Preichischen Ausgewanderten, daju Beranfaffung geges "ben worden mare; in diefem Falle, fonft aber nicht, Pmare ber Befehl gegeben, das Rucfürstenthum Erter "fonell und fraftig ju unterftugen. Um aber jedem "Digverftandniffe vorzubeugen, munfchten und empfobs "len Se. Daj, als Oberhaupt bes Reiches, bag man "ju Robleng, in Rudficht auf Die genannten Gluchtline nge, biefelben Daasregeln nehmen mochte, welche in Den Miederlanden, auf Befehl ber Durchlauchtigen "Generalgouverneure ber Belgifden Provingen, genoms men worden maren."

Balb nachbem ber Rurfatet von Erler blefe Erflasung des Raifers ethalten hatte, fandte er mehrere Eile bothen nach Bruffel, mit deingenden Bitten, daß der Marich der Truppen, welche ber Kalfer dem Rurfur, ften versprochen hatte, beschleunigt werden mochte. Erethielt, von der Generalregierung, dem ausdencklichen

Millen bes Raifers gemäß , gur Antwort : "Die Res ngierung tonnte bis jest in die Absendung biefer Trups "pen nicht einwilligen; ber Raifer batte biefelben nur in veinem beutlich bestimmten Salle, und fonft nicht, vere "fprocen; nehmlich in bem galle, wenn ein Ginfall "fatt fande, ohne baß Ge. Rurf. Durchl. bagu "Bergniaffung gegeben batten; um diefe Bedingung ju verfullen, mußte fich ber Rurfurft vorläufig nach ben Brundlaben richten, die in den Diederlanden anges Phommen maren, - mo man ben Frangofifchen Musger "manberten, wirklich und traftig, eine jebe Bufammen. Prottung, eine jede feindselige Buruftung gegen Kranfe Preid. verboten batte; wenn Ge. Rurf. Durchl. Phiefer Bedingung vor bem 15. Januar murben Genu. age geleiftet baben, und bann bie Franfreicher bas Bei "biet des Rurfurftenthums Erfer verlegen follten, fo "murben Ge. Raiferliche Daj. als Oberhaupt bes Deutschen Reiches, und in Rraft ber Deutschen Btaatsverfaffung, Sich als verpflichtet aufeben, bie "perlangte Bulfe ju gemahren."

Auf die Note vom 14 November, welche der Franzissische Gefandte an dem Wiener Hofe übergeben hate te, war die Antwort verzögert worden. Als aber die Nachricht von der Rede des Königs nach Wien tam, ba übergab der Hofe und Staatstanzler gleich am folgenden Tage eine Antwort, welche folgendermaßen lautete: a)

"Bien am at. Dezember 1791.# : 30 10 85.

"Der Jof: und Staatstanglet, Fürft von Raus nig Rittberg, bat dem Raller von der burch ben offigialiter mitgetheilten, oftenfibeln Depefchen bes Drn. Deleffart, vom 14-November batirt, Bericht erstagtet,

a) Explications survennes entre les Cours de Vienne et de France, S. 5. 187777.

und ift bevollmächtigt worden, gegen ben Bru. Gefandten über den Inhalt der Depeiche, fich, in so weit fie sein Departement betrifft, mit derjenigen Freimdthigfeit zu erklaren, welche Se. Raiserl. Maj. über biejenigen Gegenstände, melche die jeht so wichtige Krifis des Königreichs Frankreich betreffen, zeigen zu mußsen glaubt. Der hof und Staatskanzler hat demnach bie Ehre, Ihm Seiner Seits zu eröffnen:"

Dag ber Berr Ruffurft von Erice dem Ralfer aleichfalle Die Dote mitgeiheilt hat, die ber grangfifche Gefandte ben Auftrag erhalten hatte, ju Roblens an abergeben, jugleich mit ber Untwort, Die Ge. Rurf. Durdt, auf Diefe Mote haben ertheilen laffen : baß biefer Rurft ju gleicher Beit Gr Raifer l. Dai. au ertennen gegeben bat: "Bie er in Sinficht ber Kran-Pabfifden Ausgewanderten und Fluchtlinge fomobl, als Der Baffen, und Munitionslieferung, eben bie Gund. "fabe und Boridriften angenommen batte, die in ben Defterreichischen Dieberlanden maren befolgt morben. Da fic aber, unter feinen Unterthanen fomobl, als in den umliegenden Begenden, lebhafte Beforgniffe Pperbreiteten, daß, bie Ribe Geiner Granglande und Begaten, ungeachtet jener weifen Daasregel, burch "Einfalle und Bewaltthatigfeiten fonnte gefiort werden: fo bat ber Sr. Rurfurft um ben Beiftand des Raifers "in bem Salle erfucht, wenn der Erfolg jene Beforants Paur Wirtlichfeit bringen follte."

Wer Kaifer ist über bie gerechten und gemäßigten Absichten des Allerchristlichsten Konigs volltome men rubig und nicht weniger von dem großen Intereffe überzeugt, welches die Französische Regierung hat, alle auswärtigen souverainen Fürsten nicht, durch Thatigkeiten gegen irgend Einen von ihnen, aufaubringen. Da aber die tägliche Ersahrung über den Bestand und

Das Uebergewicht ber gemäßigten Grundfaße in Krante reich forobl, als über die Subordination ber 3meige ber offentlichen Dacht, und befonders ber Drovingen. und Burgergerichte, feine Bernbigung giebt, um ficher au fenn, daß mart nicht befürchten durfte, die ermabne ten Thatigfeiten möchten , ungeachtet ber Abfichten bes Ronlas, und ungeachtet ber baraus ju entftebenben Ge fahren, bennoch ausgeubt werben: fo feben. Sich Ge. Raiferl: Daj., fowohl in Folge Threr Freundschaft für den Rurfürften von Eriet, ale auch durch Die Ride fichten, Die Gie auf das Intereffe bes Deutschen Rete des, als Ditftanb, und auf 36r eigenes gntereffe, als Dachbar, nehmen muffen, genothigt, bem Generale Rommendanten Ihrer Eruppen in ben Dieberlanben bem Maridiall von Bender, Die Anweifung git gebehi ben Staaten Gr. Rurfurftl. Durcht, Die foleunige fte und nachbrucklichfte Sulfe ju leiften, im Ralle ffe burch feindliche Gingriffe verlegt, oder nur burch felbige bedroht merden follten?" Libba be die in colis. fet.

Der Raller fft Sr. Aller driftlich fen Maj. ju aufrichtig eigeben, und nimmt an bem Bohl von Frankreich sowohl, als an ber allgemeinen Auhe einen zu großen Antheil, um nicht lebhaft zu wunschen, dies außerste Mittel nebst den unvermestlichen Folgen abzuwenden, die dasselbe, sowohl von Seitett des Reichsoberhanpts und der Stände des Deutschen Reisches, als von den andern Souverains nach sich ziehen wurde, welche, zur Erhaltung der dffentlichen Auhe und für die Sicherheit und Ehre der Krone, gemeinsschaftlich sich verbunden haben. In Kolge dieses Leztern hat der Hof- und Staatsbangler, Fürst von Kaunisch Rittberg, den Austrag, sich darüber auf das freimüstigste gegen den Hrn. Gesandteil von Frankreich zu eröffnen, welchein er abrigens die Spre hat, die Beesssichen, welchein er abrigens die Ehre hat, die Beesssichen

Aderungen ber ausgezeichnerften Dochachtung gu wier

Burft von Raunite Rtotberg.

Ehe aber noch biefe Untwort bes Fürften von Kaunig nach Paris gelangen tonnie, tam eine neue Doce bes Miniftere Drn. Deleffart bu Wien an, welche folgendermaßen lautere

Sareiben bes Sem Defeffart an ben Gran Gefandten von Branfreid,

"Paris am 23. Dezember 1791. "

"Ich habe die Ehre gehabt, mein herr, Ihnen, am 14ten bes verflossenen Monate, eine Abschrift ber Mote zu überseuden, welche ber König bem Hrn. de Bergen nes besohlen hatte, dem Hrn. Kursurffen v. Erier zu überreichen, in Rücksicht auf die Zusamment rottungen und Zuruffungen der Frankveichischen Ausgeswanderten. Ich habe Ihnen, zu gleichet Zeit, im Nahmen St. Mai, ausgetragen, diese Schrift bem Kalserlichen Ministerium mitzutheilen, und um die freundschaftliche Vermittlung des Kaifers bei St. Kurf. Durch zu ersuchen.

Die belten uns far aberzeugt, daß unser Schritt sine Schwierigkeit diejenige Wirkung hervor bringen wurde, die mir ein Recht hatten von demselben zu erwarten; wir hofften sogar, daß ber Aurfürst begierig diese Selegenheit ergreifen wurde, um seine Nachgies bigkeit und seine Zuneigung für den König an den Tag zu legen, so wie auch seinen Wunsch, die gute Einstracht, welche zwischen benachbarten Staaten Statt finden muß, zu unterhalten. Allein wir haben uns geirrt. Se. Kurf. Durchl. hat geeilt uns die Antewort zukommen zu lassen, von welcher Sie beiliegend Achtet Bb.

eine Abschrift finden. a) Sie werden aus berfelben ergeben, daß dieser Fürst die Zusammenrattungen und Zurustungen ber Ausgewanderten formitch leugnet; daß er diese Berneinung auf die Berbote gründet, auständlichen Waltern Wassen zukommen zu saffen und für sie zu werden; und daß er, recht auffallend, bemerkt, wie das Telerische Gebiet das Gebiet des Reiches sep, und wie die mindeste Beleidigung, oder Verletzung desselben, das Reiche, Oberhaupt angehen wurde, so wie auch alle andern Mitstände, und die garantirenden Machte.

"Satte ber Ronig bem erften Ginbrude nachgeges ben, bem eine fo wenig aberlegte Unimort auf Sibn gemacht bat: fo murbe er ohne Berjug bie nothigen Maasregeln genommen haben, um Genugthuung, auf eine andere Beife als burch Bermahrungen, ju erhale ten; auch murbe Gein Betragen in ben Augen von gang Europa gerechtfertigt gewefen feyn. Allein Se. Da aj. haben gerne glauben wollen, baß ber Rurfurft feinen perfonlichen Beffunungen Gewalt migethan, und freme Den Eingebungen nachgegeben; fo wie auch, baß man ibm ble Rolgen feiner Weigerung im unrechten Lichte porgeftellt batte. Mußerbem haben Sich Se. Daj. weil Sie blefen gurften als einen Refchoftand betrade ten, gefchmeichelt, baß iwenn Sie bas Recht, melbes Ibnen bas Bolferrecht gufichert, nicht in ber größten Strenge ausubten, Sie baburch bem Deutschen Staats. Rorper einen Beweis von Achtung geben murben, welle de bemfelben febr angenehm fenn mußte. Diefe Bee megarunde fowohl, ale bie Soffnung Ge. Rurfur fil. Durchl. auf andere Gebanten ju bringen; baben ben Ronig bewogen, einen lebten Berfich bet diefem Rure

a) Es war eine Abichrift ber Kurfurftlichen Rote vom

stem zu machen, und ihm sowohl die Rothwendigkeit, als die Schlicklichkeit vorstellen zu lassen, das Verlangen Sr. Ma j. in ernsthafter Ueberlegung zu nehmen. Zu diesem Zwecke sender der König den Hen. Bijot de Saln te Erdir nach Robbeny, mit dem Karatter eines bevöllmächtigten Ministers. In der Rede des Konigs; die von welcher ich ein Eremplar beilege, wers den Sie die Justruktionen dieses Gesandten im Wesentellichen sinden.

Dages aber möglich ift, daß der Einfluß, welcher über den Rurfürsten von Trier zu herrschen scheint, this zum zweitenmal irre: subre won Seinen deinen, this zum zweitenmal irre: subre won Seinem henen Konig zur Pflicht, dem Ralfer von Seinem henen Schrittegu benachrichtigen. Der Ralfer wird hierans schließen, wie groß das Berlangen Sr. Mas. ist, so viel von Ihr abhangt, Allem vorzubeugen, was die gute Eintracht zwischen Frankreich und bem Deutschen Reiche stören möchte Auch wird dieselbe Sr. Ralfert. Was, dienen, um zu beurtheilen, wie nothig Ihre Berwendungen bei dem Kursurstein sind, und wie angenehm sie Sr. Maj, seyn werden.

"Sie werben baber, mein Herr, bem Kalferlichen Ministerlum bemerken, baß die Bermittlung des Kais sers um so viel bringender ift; da die Thatigkeit der Ausgewanderten größer wird; daß die Gabrung, wels die durch ihre Burustungen veranlaßt worden ist, sicht bar zunimmt, wie es die letzte Botschaft der Nationals versammlung beweiset; und daß, wosern dieser Fürst nicht vor dem funszehnten des kunstigen Monats eine hinreichende Antwort giebb, eine Explosion bevorsteht, deren Wirtungen nicht zu berechnen sein möchten. Sie

a) Es war ein Eremplar bon ber bon bem Ronige am 14 Dejember in ber Nationalberfammlung gehaltenen

iverden, mein Herr, dem Raiser sowohl, nale sein Mis nisterium ersuchen, mit ihrer gewohnten Rlugheit alle diese Umstände zu erwägen. Der König halt dieselben für so wichtig, daß er nicht zweiselt, Ses Kaufenl. Waj, werde sie für würdig sinden, alle seine Ausmerke samteit darauf zu wenden, und erwerde einsehen, wie wichtig es ist, ohne Zeitverlust dem Kursursten von Trier über die Unregelmäßigkeit seines Verfahreits die nachdrücklichsten Vorstellungen zu machen forwie auch über die Norhwendigkeit, seinige Schritte zurück zur

"Uebrigens fest der Ronig voraus, wie man 36m: nicht im Berbacht baben werbe , baf Er entweber bie Unabhangigfeit bes Rurfftrftenthums Eriet, pober bas Recht bes Rurfürften eine Buffncht in feinen Staaten au bewilligen, freitig machen moffe: Diefer Berbacht murbe um fo viel ungegrundeter fenn, ba erneinem ben Saupt , Srundfagen unferer neuen Ronftitution entges gen mare. Allein bas Bolterrecht fomobl. als das alle gemeine Europatiche Staatsrecht; fcreiben blefem gues ften vor, fich feiner Unabhangigfeit und feines Rechtes eine Buffucht au verstatten fo au bebienen, daß et fete men Rachbarn nicht Schabe , baß er benfelbem feine Bes forgniß verurfache, und baf er thre Rube nicht in Ges fabr febe. Dieß ift es; mein Serr, was ber Ronig von Gr. Rurf. Durcht verlangt; blef ift es je was Se. Daj. ein Recht haben ju verlangerbin oberg im Salle einer Beigerung, Gid Gelbft au berichaffen."

Bir glauben nicht, mein herr, daß das Kaifere liche Ministerium die Shatsachen in Zweist ziehen were be, auf welche unsere Beschwerde sichn grundet; benn diese Thatsachen sind allgemein bekannt, und der Wies wer Hof hat eben so deutliche, vielleichtnoch deutlichere, Beweise Bavon, als wir. Sollten aber auch, wie es

nicht der Fall ift, diese Shaksachen übertrieben fennt so ift icon hinlanglich, daß dieselben Unruhe und Besorg, nis an der Stanze verankaßen, um uns zu berechtigen, uns darüber zu beklagen, und um den Kurfürsten von Trier in die Nothwendigkelt zu sehen denselben ein Ende zu machen. Wenn die Deutsche Reichsverfassung diesem Fürsten das Necht läßt, Keleg zu suhren, so legt ihm bles seiten das Necht läßt, Keleg zu suhren, so legt ihm bles seiten das Necht läßt, Keleg zu suhren, so legt ihm bles seiten des Reiches zu erhalten. Dun ist aber diese Werdindichkeit von höherer Art, als die Gestimmingen, welche Sei Kurf. Dur die bewegen, in ihren Staas ten die Zurustungen zu dulden zuber welche wir uns mit Recht beschweren.

chen Sofes, Die folgende Antwort:

Moreves Drn. Dof/und Stantstanze

adoger auberg, an beithen, Gefanbren

mammin 28 ten am c. Januar 1792.

Der Dof, und Staatstanzier, Fürst von Raunis. Stutboog fan Befeht, ben Sen. Gesindten son Frank. erich die folgende Beniertungen und Antworten zuzustell. den , betruffendeben Inhalt felier neuen, am zweiten bes E. De. Aberreichen Roet.

than hat, ift ber Berr Rurfürft von Erfer einftlich gefons nen, in feinen Geacen blefelben Berordnungen beobachsten gu laffen i welche, in Rucffiche auf die Frankreichte fon Lusgewanderten ain ben Oefterreichlichen Riebers landen bevbachet werben Biebers

"Man kennt hier keine einzige wichtige Thatfache, welche zu zweiseln über die Aufrichtigkeit biefer Gefinnung 20 40 ft Explications furvenues, p. 150 berechtigen fonnte. Se Saifer i. Maj, werden je boch nicht unterlaffen, die Erfüllung derfelben Se Rupfur für fil. Durchl., durch den neuen Sesandten, der um verzüglich nach Koblens abgeben wird, wiederhole empfehr ien zu laffen.

gen auch die abrigen, an Frankreich granzenden. Deuts schen Fürsten; und was für überreiebene Belorgnisse man sich überreiebene Belorgnisse man sich überreiebene Belorgnisse man sich bemuben mag, über die Absichten von ein paar Tausend Ausgewanderten zu verbreiten, is ist bennech gewiß kein Grund vorhanden, den Deutschen Beichsitze sein sein bieselge Absichten multichreiben. Diese holsen aber auch, daß Frankreich Seiner Setts dieselbe Treue in Erschlung der öffentlichen Perträge zeigen werde, die es von ihnen verlangt."

"Indeffen gefchieht es unter bem Bormande biefer Beforgniffe, bag ber Allendriftlichfte Ronia fic genothigt febt, um bem Buniche ber Rationalverfammlung fomobl, als bem Befchreie ber Mation nachzugeben, bundert und funfzig taufend Mann an ben Grangen zu verfammeln. Die fommandirenben Generale find ernannes bie enothie gen Konds find angewiefen; und ber Rriegemigifter reifet nach den Berfammlungspiaten ber bret Ermeit. Qugleich ertonen bie Mationalzeitungen von beleibigenben und brobenben Deflamationen gegen alle Europaifden Gouves raine; und biefe, in eem Schoofe ber Nationalverfamm, lung beflatichten und aufgenommenen Deflomationen, vermandeln fich offenbar in Diane jum Angriffe und Roms plotte jur Berführung, in ben über bas gange Sonigreich verbruderten Rlubs, beren vergeblich verbotener Ginfuß mehr und mehr wieder jum Boricheine tommt, um bas Unglick Frankreichs voll zu machen." 3 1092"

In Beforgniffen und ju Maasrogele. Sie muffen bie

ernftlichfte Aufmerkjamtelt ber auswähltigen, gemeinschafte lich mit Gr. Raiferl. Maj. verbundenen Mächte, nothe wendig auf fich gleben.

Bas aber die Gefahren betrifft, welche ben Stadten des Irm. Aurfürsten von Trier, oder irgend einem ans bern Staate des Deutschen Reiches; ungeachtet der oben angegebenen Verfügungen, besonders drohen möchten; so hat der Hof- und Staatskanzier dem Herrn Gesandsten von Frankreich die Entschließungen des Raisets in Rücke sicht des genannten Fürstein bereits zu erkennen gegeben. Es ist ihm aufgetragen, noch überdieß zu erklären; daß ein Einfall Frankreichischer Truppen in das Gebiet des Reiches von dem Deutschen Staatskorper als eine Kries geserklärung angesehen werden milite, und daß Se. Raifert. Maindempusalge nicht umbin konnten, Sich berselben aus allen Kräften zu widersehen.

Die Stehling melde fich fo genfer Wille bergift

Die Jakobiner, welche fich so große Dabe gegeben hatten iben Rrieg herbet zu führen; schienen anderer Weinung zu fenn als der König ihre Absichen beginn stigte. Das unbegränzte Mißtrauen, welches fie in den Hoffeten machteihnen ihre eigenen Plane werdächtig, sobald der Sof sich bereitwillig zeiger, zu ber Aussikkung berselben mit wirken zu wollen. So waren sie und jeht, in ihrem geheimen Nathe, lange unschilfig, ob sie nuch mehr nicht gegen den Krieg stimmen sollen; beim sie ber fürchteten in einer, vom Sose gelegten Kalle sich fangen zu lassen. Nach reiflicher Leberlegung ward endlich unter ihnen beschlossen zu den Krieg werklaren zu lassen, aber über den König, die Ministen und die Generale, oble ftrengste Aussische zu führen.

Am 24. Dezember legte ber Minifter, Sri Deleffart, ber Mersammlung beng phèn miegetheilten " Brief bes Ralfers anden Konig unn Frankreich vom 3. Dejember , nebft bem Kaifenlichen Ratififationsbetret vori, bef. fen Subalt bereits ift angegeben worden in bei ber

In derfelben Sigung erschien Br. La Rapette vor ben Schranken um Abichied ju nehmen , ebe er fich ju ber Armee begabe. Er verficherte bie Berfammlung' von feiner Unbanglichkeit an bie Konftitution, und von feiner Bereitwilligfeit, biefelbe bis an feinen Tod gu vertheibt gen. Der Prefibent machte ihm große Komplimentes fagte , daß der Dahme La Kapette an Freiheit und Sieg erinnerte; unb bag bas grentreichifche Bolt feinen Seinden die Ronflitution und La Fapette entgegen feben wurde. La Fayette erhielt bieranf bie Chre dir Sigung beignwohnen, und wurde mit allgemeinem Beifallflatichen aufgenommen. Im folgenben Tage reifterer, nach einer langen Unterredung mit bem Ronige, jun ber Armee ab. Alls er durch bie Stedfen von Paris ritt; maren alle Benfter mit Denfchen angefallt, die ihm gujauchgten unb Deifall guflatichtenen Detalchementer ber Burgermilly begleifeten ihn ifo wie auch eine unadhlbare Menge von Staatsbuegern, Die ihm ein oft wiederholtes Lebemobl Burlefen und ihn im Eriumphe aus ber Stadt brachten. Die Burgermilig ju Pferde begleitete ibn bis nach Go. melle, wier Stunden von Darieinief off . C. i. C. ant Der Rriensminiffer batte, qu Beffreitung ber, burch

die Zurustungen zu vernesachenden Kosenmigwanzig Deile Zurustungen zu vernesachenden Kosenmigwanzig Deile Lionen Livres verlangen Neber diesen Gegenstand berachtschaftlagte sich die Versammlung am 29. Dezember. Herr Bri fortsprach zuerstes Bose habe; "sigte er, "über Bei Poppes der andwärtigen Könige gu richten. Ihr Amiss Cuchelben stewartigen Könige gu richten. Ihr Amiss Cuchelben stewartigen geben; soust war das "Mecht haben, von Kosen zu sie Lienen zu suhren, aber die Stellver, Kreeter des Volkes mussen zu sühren, welche die Armeen suführen dem Kopfe allein

Aleint ed ben Arm gu feiten." Buw folgten Schmar bungen über die Deutschen Reichsfürften, und iber alle Europalichen Monarden; bann fuhr er fort: "Der "Rejegiff nothwendige Reanfreich bedarf bes Rrieges; es "bedarf beffelben ; um feiner Chre, um felner Sicherheit, Pum bet Bieberherftellung ber Rinangen willen. Macht ift im Stande feche Millionen freier Golbaten au Stlaven zu machen. - Dan fest Diftrauen in ble "vollstelleinde Gewalt? Aber bas Schickal Krants Preliche bangt nun nicht mehr von ben Brrthamern ober Poon den Lauden Gines Individuums ab. Bas liegt uns "baran poble ber Rbnig ble Revolution wolle, beter nicht molle! ble Mation will biefelbe : und Die Mation ift "Allesi" Gr enbigte mit bent Borichlage bag bem Rb. niae aufnetragen werben follte, beinabe von gang Europa Benugthungin forberng ble fremben Befanbten von Darie ju entferneit; und bon bem Raifer ju verlangen, Daß er feine Eruppen in ben Dieberlanben bis auf eine ges wiffe beftimmte Babl, vermindern follte. Much verlangte er. baf beri biplomatifchen Musichuffe aufgetragen mer-Den follte, Die Bertrage Franfreiche mit ben auswartigen Dathten ju unterfuchen, und nach Beburfniß ber Belte umfande fabruandern. (33.66.4 ) 36 7 ....

Drich erault be Sechelles fprach in eben dem Cone; wie Belffote Bann mathr. Condorese auf, und hielt eine Rede, die angerordentlich beflatscht ward. Nachher tas er die folgende Ertfarung vor; die, im Nahmen bes Frankreichlichen Boltes, über gang Europa befannt gemacht werden follte:

In dem Zeitpuntte, da, jum erffenmale feit dem Cageifrer Freiheit; die Frankreichifche Rationifich in die Dothwendigkeit gefehr feben kann, das ichreckliche Recht des Reiges auszunden, find ihre Stellvertreter dem Bolle uber die Beweggrunde, Rechnung ichulbig, buech

welche fle find bewogen toorben , Dantregels ju billigen, ble ibres Muthes murdig find; und gang Europa find fie Die Queelnanberfebung ber Grunbfabe fculbig, welche bas Betragen Franfteiche leiten merben. ?Die Frant. Preidtide Dation entfagt einem jeben Reter Bat, welderein berelbficht unternommen Emdroen - Egoberungen ju maden, mund es Rmirdandiefelbe niemals ibre Rrafte ge Pgen Ste Breibeitelegenb eines Bolles an. Pmenben." So lautet ber Tert: ber Ronfitution; Dief ift ber beilige Bunfch burd welchen wir unfer Blud mit bem Blude aller Wolfer verbunden baben; und mir merden bemfelben getren bleiben. Allein mer tonnte noch für ein freundliches Gebiet basjenige Wes blet balten, auf welchem fich eine Armee befindet, Die, um uns anjugreifen, nur ble Soffnung eines guten Erfolges abmartet ? Seift bas nicht, uns bereite ber Rrieg erflatt baben , wenn man freiwilla feine, feften Diabe Feinden leibet, die benfelben fcon erflatt bas ben; Berichmornen, bie benfelben icon felt langer Bet angefangen baben. Alles legt baber ben, burch ible Ronftitution, ju Erhaltung des Friedens und ber Gis derheit feftgefesten Gewalten, Die bringende Dflict auf, Semale gegen ble Rebellen ju gebrauchen, welche, mitten aus einem fremcen Lanbes ibr Baterland, me 

"Die beleidigten Rechte der Boller; die beleidigte Mitte des Krankreichischen Bolles; der ftrafbare Mißbrauch des Nahmens des Königs, dessen fich Bertrügek jum Deckmantel ihrer gefährlichen Plane bedies nen; das Mißtrauen, welches diese schlimmen Geruchte in allen Theilen des Königreiches unterhalten; die Dindernisse, welche dieses Mißtrauen der Bollziehung der Gesche spwohl, als der Herkellung des Arebits,

entgegenifent ;mble Beftechungemittel, beren iman fic bedientigeum bie Staatsburger irre ju feiten, ober gu verfibren; bie Beforgniffe, welche bie Bewohner ber Brangen beungubigen; die Befahren, welchen bie eitel fen bie fogleich guruch meifenben feinbfeligen Berfuche biefelben ausseben fonten; bie, immer noch une beftroften & Beleidigungen, welche fie auf dem Bebiete erlitten baben auf bem bie rebellifden granfreicher sine Buffucht finden; bie Dothmenbigfeit, ben Rebellen feine Beit ju laffen , ihre Buruftungen gu enbigen , unb ibrem Baterlande noch gefährlichere Reinbe jugermet. Ren probleg find unfere Beweggrunde. Miemals bat es gerechtere me dringendere gegeben : und ihr ber Schilder ming, bie wir bier auffellen baben wir ble uns Juger fügten Beleibigungen eber gemilbert, als nubertrieben. Celmar nicht nothig, ben Unwillen ber Staatsburger rege zu machen, um ibren Duth angufeuren." Indeffen wird bie Frankreichifche Dation nicht aufhören bie Bewohner ber, von ben Rebellen befehr ten ... und von Rurften welche ibnen Schut gemabren, beberrichten Lander ale Freunde angufeben. Die pur bigen Staatsburger, berem Lander ibre Armeen befeben merben, wird fie nicht als ihre Feinde, nicht einmal als ihre Aluterthanen anfeben. Die offentliche Dacht, beren Bo Die Franfreichifche Mation auf eine Lurge Beit bedienen wirby foll ju nichts anderem gebraucht wer ben augle um ihnen bie Rube ju fichern und um ibee Befebe aufrecht ju erhalten. Stoll barauf bie Rech te der Datur mieber erobert gu haben, wird fle biefele ben nicht in andern Menfchen verleben. Beforgt um thre Unabbangigfeit, fest entschloffen, fich eber unter thren Erummern ju begraben, als jugugeben, baß man fich erbreifte, ibr Gefete vorzuschreiben, ober auch nur ihre Gefebe garantiren ju wollen, wird fie ber Ungbe

Bangtatelt anberer Bolfen Teinen Eintrag Chuns Afbre Solbaten werden fich aufweinem fremben Gebiete fi Detrageng wie fie fich auf bent Rranfreidifchen Bebtere betragen murben, mofern fle genothigt maren auf beine felben juifedten, "Die umvilleubrlichen tebel wi melde ibre Einwohner ben Ginwohnem gufdgen mochten ; fole len erfest werben. Der Buftuchtsort melchen Rrante reich ben Zustandern barbtetet, foll ben Bewohnem bers jeniden Lanber nicht verfatoffen weebeng beren Rarften es aenothfar haben moditen, Alet anjugreifen found ifte. metben in felnem Schobfe eine fichere Buffircht finbeit. Krantreid wird Europa Das Schaufpiet einer mirtid freien ben Gefeben ber Berechtigfett mitten unter ben Sturmen bes Rrieges getreitenigen Dadtomageben prote aberall au allen Beiten und gegen alle Menfcheit. Diefenigen Rechte achten wirde welche fur alle Diefelben Der, burch Ligen & Intelgen und Berratherelen. entferute Rriebe, wird offne Hufboren unfer vorzugliche fer Bunfo bletben. Rranfreid wird ungerne Die Bafe fen Juhn felmer Sicherbeithattn felner Fretheit; um fel-Her timeren Dube millen; ergretem Danmoled feben, mile es biefelben mit Rreitben mie ben Banben legt; an ebeniobent Sagegiati welchem es Moet febnumbte ? für blefe Rreibelt, und für biefe Steldbete, vote beugutage bas elinige Clement geworden find hi wellben Rrant. reicher leben fonnen , nichte mehr fal befürchtem gu ba. ben. Reanfreich fürchtet fich nicht vor bem Relege fale tein es liebt ben Rrieben : es weiß daß es beffelben bebaif; mibies füble feinei Rrafte ju febr, um Bebenten au tragen, biefes gu geftebeni? 1954is te bait as:

pe verlangte bie ben Bolfeen Achtung für feine Dis be verlangte bil es jugleich auf einig fich verpflichtete, wiemals bie Ahrige bu ftoren: Da hatte es vielleicht vers viene, wood ben Bielleicht

batte biefe felevliche Ertlarung, biefes Dfand ber Rube und bes Blids ber benachbarten Bolfer | 16m ble Lies be ben Ruelten, welche über biefelben berrichen, etwere ben follen Allein Diejenigen unter Diefen Rutften, wels de befürchten mochten, baß bie Frantreichifde Ration anden andern Landern innere Unruben au erregen fue den wurde, follen erfahren, bag bas graufame Recht ber Repreffallen, gerechtfertigt burch ben Gebrauch aber verworfen von ber Matur , Rankreid silche bewegen wird au blefen Ditteln feine Buffucht au nehmen? Die man gegen feine eigene Rube ammenbet; bage es fogar gegen Diejeftigen gerecht fenn wird, Die gegen grante reich ungerecht gehandelt haben ; bag ze überall Ache tung fur bie Dube, fo wie für bie Rreibeit, baben wird aund bag überhaupt blejentgen Denfchen, bie noch immer glauben, fich fue bie Berren ber übrigen Dene ichen balten ju butfen ; nichts von ihm ju befürchten haben werden, als bie Dacht des Beifpiels."

"Die Frankreichifche Dation ift fret; nund; was woch mehr beißt, als frei fenn, fie bat bas Befühl the rer Freiheit. Bie ift frei , fie tit' bewaffnet; fie lann alfo nicht unterjocht werben. Bergeblich mutbe man auf innere Unruben rechnen; fie bat ben gefährlichen Reitmintenber Berbefferung ihrer politifchen Gefebe abers Randens und, an weile um ben Lebren ber Beit porgreifen gu mollen, tannifie nichts thun, ale bie Rome Ritution aufrecht erhalten und biefelbe bertheibigen Die Zwietracht zwischen zweien. Gewalten, Die aus eis ner gemeinschaftlichen Quelle entsprungen find, bie bens felben 3med vor Mugen baben; biefe lette Soffnung unferer Feinde ift bei bem Rufe bes, fich in Gefahr befindenden, Baterlandes verfcwunden: und ber Ronie beweifet, burch bie Feterlichfeit feiner Schritte, burd die Ereimutbigfeit feiner Mageregeln, gang Guropa,

bie Frankreichische Nation bestide fich in best volligen Starke aller Nittel zwihred Bertheibigung und und ihr rer Wohlfarthe Erwartend das Uebel, welches der ged gen sie vereinigten Feinde des menschlichen Seschlichtes ihr zusügen können, wird sie, durch ihren Nuth und durch ihre Geduld, über dasselbe triumphirens Wenn sie siegt, so wird sie weder sich zu entschädigen noch sich zu rächen suchen unden Aufen

Mon solder Art sind die Sestimungen eines groß, muthigen Bolles, bessen Stellverteter es sich zur Ehrertednen, hier die Dollmetscher derselben zu seyn; dieß sind die Grundsche der neuen Politick, welche es angenommen hat. Die Gewalt zurück stoßenzider Unsterduckung widerstehen, Alles vergessen, sobald es nichts mehr zu befürchten hat; und in überwundenen, versähnten, oder entwassneten Felnden, nur noch Bender erblicken: dieß sind die Grundsche der Frankreicher; und von solcher Art ist der Krieg, den sie ihren Feindem dem erklären werden.

Diese schine Erklarung, ganz bazu gemacht, alle Boller gegen ihre Herrscher zu erbittern, und den Frankreichischen Waffen die Huse ber Einwohner aller derzenigen Lander zu verschaffen, in welche sie eindrim gen möchten, wurde von der Nationalversammlung mit außerordentlichem Beisalle angenommen. Es ward so gleich beschlossen, daß vier und zwanzig Mitglieder dies seich bei Konige vorlegen sollten, wie auch; daß dies seinder und achtig Abtheilungen Frankreichs gesandt, und in alle Europäischen Sprachen übersetz werden sollte. Der König empfing die Gesandtschaft; weiche ihm diese Erklarung überbrachte, sehr gut, und verscherte, daß er zederzeit der Würde der Nation Achtigu, verschaffen wissen werde.

Am 21. Dezemben theilte ber Minifter, Sr. De

leffert : der Berfammlung die ; oben angeführte ; Doc te bes Staatslandles ; Surft en vondanunit, vom 212 Dezember mit Bu gleicher Beitenburde folgender Beief bes Königs an die Berfammlung vorgelefen:

Ach babe, meine herren, bem Minifter ber ause martigen Gefcafte aufgetragen, Ihnen die Dote mite antheilen a melde ben Ralfer bem Rranfreidifden Ber fandter au Biet hat übergeben laffen. Diefe Dote bat Did 36 muß es fagen, in die größte Bermunberune eefest. Sich batte ein Recht auf Die Gefinnungen Des Raifers Dich ju verlaffen, fo wie auch auf feinen Bunfch; Die gute Eintracht mit Grantreich fomobl, als alle bie Berbaleniffe, welche zwifchen zweien Bunbesvermande ten Statt finden muffen , ju unterhalten. ab Scha fami noch iebt nicht glauben, bag er feine Befinnungen foll te geanbert baben: lieben will 3ch mich anicherreben fuchen, daß tom die Thatfachen falfc feien vorgeftellt morben: ber Rurfurft von Trier batte ben Dflichten der Berechtigfeit und ver guten Dachbaricaft ein Benuge gethan, und biefer gurit mußte beffen ungeachtet befürchten, feine Stanten Bewaltthatigfeiten und befone Deren Ginfallen ausgesett ju feben."

Die der Antwort, bie ich dem Raifer gegeben hat be, wiederhole ich ihm, nich batte nichts, als was gerecht feb, von dem Aufürsten von Trier verlangt; nichts, wovon nicht der Kaiser selbst dar Beispiel gegeben habe. Ich erinnere ihn an die Sorgfalt, mit welchen die Frankreichische Nation auf der Stelle den Zussammeirertungen von Bradantern, die sich in der Nabe der Desterreichischen Niederlande versammeln zu wolk len schlenen, zuvor gekommen ist; endlich wirderhole ich ihm den Wunsch Frankreichs für die Erhaltung des Friedens. Zu gleicher Zeit erkläre ich ihm aber, das

moßrunzu Gereftsteleitei Zeit ber Kurfürk von Teles nicht wirklich aubain der That die Zufanmenwöttungen, bie in seinen Staaten vorhanden sind zerftreuer haben wurde, nichts mich abhalten sollte, so wie ich es anger kundigt habe, ber Nationalversammlung vorzuschlagen, bier Gewalt der Waffen anzuwenden, um ihn dain zu nothigen.

"Bringe diese Erklärung die Wirfung nicht hervor, die ich erwarken darf; ist es das Schickal Frankreichs, daß es seine Kinder, seine Dundesverwandten bekritgert solle: so mill ich ganz Europa die Gerechtigkeit unses ver Sache durlegen. Das Frankreichische Volk- wird bieselbe durch seinen Much unterstützen, und die Nastion wird ersahren, daß ich kein anderes Interesse has be, als das ährige, und daß ich die Erhaltung ihrer Würde und ihrer Sicherheit jederzeit als die wesents lichste meiner Pflichten betrachten werde."

Brid"Endwigi" od grade :

Diefer Brief bes Konigs murbe von ber Bera fammlung mit bem lauteften Beifalltlatichen aufger nommen.

856 35 m

Da man inbessen befürchtete, daß die Frankreicher, beren leichtsinniger und unüberlegter Karakter dem Hosfe nur zu gut bekannt war, noch vor der Kriegserkläse rung mit gewaffneter Hand einen Einfall in Deutsche land unteenehmen möchtent so erschien am 4. Januar eine Proklamation des Königs, vermöge welcher allen verwaltenden Körperschaften sowohl, als den Oberbes sehlshabern der Truppen, befohlen wurde, darüber zu wachen, daß das auswärtige Gebiet an keiner Gränze von Frankreich verleht werde; so wie auch, daß die, in Frankreich sich aushaltenden, Fremden nicht gemishans beitt wurden.

Am eilften Januar 1792 erfchien ber Kriegeminis fter, Or de Narbonne, ber von einer Reife nach den Granzen zuruck gekommen war, vor ber Versammlung. Er gab die Bersicherung, daß Alles sich in dem besten Zustande befände.

Diefer patriotische Kriegsminister tam sogar auf ben sonberbaren Einfall, bem Berzoge von Braunschweig ben Antrag zu thun, daß er das Kommando über die Franke reichische Kriegsmacht übernehmen mochte. Bu blesem Ende übersandte er Gr. Durchlaucht bem Herzoge, burch hrn. Euftne den Sohn, den solgenden merkware bigen Brief:

"Daris am 9. Januar 1792,"

"Gewähnliche politische Anschläge murben mich nicht bewegen, Shnen ben breiften Untrag zu thun, mage, im Dabmen bes Ronigs, an Sie gelangen ju lafe fen; und den ichebenfalls im Mahmen der Frantreichifchen Marion thun murde, wenn bas Webeimuiß nothwendig bei diefem Schritte beobachtet werden muß, verftattete diefelbe ju befraten. Uebernehmen Gle bas Rommando ber Frankreichischen Armee. 3d weiß nicht, was der Bergog von Braunichweig, als regierens der Fürft und Reichsftand, barauf ju antworten haben mag: allein ich wende mich auch an Denjenigen, Der, als Erbpring, ben friegrifchen Rubm liebte, und biefen eblen Chrgety ichon fo oft befriedigt bat. 3ch fann 3hm fagen: Die werden unter und einen Ruhm erwerben, ber Shrer murdig ift. Sollte dann diefes nicht hinreichen, 36n ju überreben ?"

Man wird Ihnen fagen, Monfeigneur, daß Sie eine undisziplinirte Armee kommandiren murden. 3ch antworte: daß politifche' Zwiftigkeiten dieselbe ver, uneinigt haben; daß fie fich aber wieder unter ber Anfah.

Michter Db.

Digueled by Google

rung eines Mannes vereinigen wird, ber feinem eigenen Genie Alles verbantt, und beffen perfonliches Intereffe in ber Sache ber Gleichhelt ichen jum Boraus, burchbie Borguge welche bie Datur 36m gab, ichablos gehalten mirb. - Dan wird Ihnen fagen, baß Sie gegen bie Sache ber Ronige fechten murben: allein unferen Grunde fagen ift Die monarchische Regierungsform beilig. mich auf bie Bertheibigung aller biefer Grundfage einzue laffen, bemerte ich nur, bag ber Bergog von Braune 1 d meig verichiedene berfelben in Geinen Staaten anges mandt bat; daß ber großte General in Europa fein Land nicht mehr militairifch ju machen gesucht bat, als beffen Umfang verftattete; baf Er in Allem ins Grofe gebane belt bat; und baß felbft berjenige Rubm , welcher Seinem Gente der angemeffenfte mar, Ihn nicht von dem Bege für bas Glud Geines Bolles abgeleitet bat. Die Bett bat bereits angefangen, bas Uebertriebene in unfern Grundfaben fomobl, als bas Gemaltthatige ber Repolus tion , ju mildern: allein nichts tonnte fo wirffam fenn. als die Begenwart bes Bergogs v. Braunfdmeig. Indem Er ben Gib leiften murbe, Die Rreibeit au vertheis bigen, murbe Er bie Rranfreicher mit fomarmerifdem Eifer erfullen. Das Diftrauen, welches uns ins Bere berben gefturgt bat, murbe Son nicht treffen. Ber tonne te an Seinen Borten zweifeln? BurgemDuth und Tape ferfeit nicht am meiften fur Treue? Bielleicht wirb bie Beiffel bes Rrieges von Kranfrelch abgewandt werben : vielleicht ift ber Dahme des Gerzogs von Braum fc meig binlanglich uns bavor ju bewahren. felbit im Rrieden murde Ihm die Ehre jutommen, eine Macht erichaffen ju baben, indem er bie Urmee wieder berftellte."

"Die Fehler, welche Frankreich begangen bat, for mobl als die Feinde Diefes Reiches, mogen vielleicht

The zide Google

Schulb fenn, bag man es ale ein gang vernichtetes Reich anfieht. Biet und gmangig Millionen Menfchen, ente fernte Befiffungen, Runfte, Reichthum: Alles bas bat man verdeffen! aber Alles bas ift noch bothanbeit und ermaitet nut beft Sous bet Ordnung. Die Krafifreichle iche Mation ift bes Enthuftasmus fabig: Em. Durchl Beibiel und Rubm werden benfelben entflammien. merben burch biefe Empfindungen eine Dation vereiftigen, melde nur burch bie 3mietracht ins Berberben gefturat merben fann, Endlich wird Ihre Gegenwart ben Reine ben die Soffnung benehmen, und die Redellen, welche mit allen Baffen bes Odredens terflelfden. Diefer Baffen betauben. Das Bort Rurdt wirb . Sprache eines Bolfes verbannt merben, aus ber beffen Bertheidigung Sie übernehmen, und Gle merben alle Arten von Ehre einerdten, indem Gie Rranfreich Die Rube wieber verschaffen, welche nothig ift, um gute Bes fete zu geben ; und bem Ronige bie erbige Danfbarfeit bese ienigen Bolles ju fichern, welchem Er ben Bergog von Braunichmeig jum Bertheibiger gegeben mirb."

"Man wird Ihnen fagen, daß die Frankreichische Konstitution, die Sie ichworen wurden aufrecht zu erhalt ten, febr fehlerhaft fen: allein so wie sie ist, bleibt dieselbe immer eine große Epoche des menschlichen Geistes; und es ist nicht erlaubt, über sie zu utthellen, so lange man sie nur mahrend ber Unruhen eines Burgerkrieges gesehen hat, der wirklich schwii vorhanden ift, obgleich der Nahr me noch nicht ausgesprochen wird."

"Das Frankreichiche Bolt will fich unter ben Erum, mern diefer Konstitution begraben laffen. In biefem Ente schuffe-liegt etwas Beroifches, welches ben Bergog v. Braunich weig, falls er fich zu ihren Feinden gesellen sollte, nothigen wird, ju gestehen, daß diese Nation ib.

rem Sieger, felbft wenn fie übermunden werden follte, ben Ruhm ftreitig macht."

"Wenn ich das Staatsinteresse von Europa einer kalten Prufung hier unterwerfen könnte, so wurde ich Ew.
Durch l. beweisen, wie nuglich mein Antrag ist; allein
ich habe meine Hoffnung bloß auf die karakteristische Liebe
zum Ruhme gegründet, welche man in Ew. Durch l.
voraussetzen muß. Zu diesen Empfindungen habe ich res
ben wollen; es ist die Sprache des Alterthums, so wie
bie Romer sie hatten suhren können. Der Ruhm des
Herzogs von Braunschweig schien mir ein Zeitger
nosse jener Helden zu senn."

"Benn ich mein Baterland badurch ju retten im Stande mare, daß ich Em. Durchl. zu dem fühnen Entichlusse bewöge, den ich Ihnen antrage: so werden Sie nicht zweifeln, daß ich, in meiner Stelle, alles Mögliche thun wurde, um Ihre Absichten zu unterstüsten; und Sie wurden den Enthussamus, der diesen Brief diktirt hat, in der sorgfältigsten Bemühung wieder finden, daß der edle Schritt, zu dem ich Sie bewogen hatte, einen glücklichen Erfolg haben moge."

"Herr de Cuftine wird Em. Durchl. von dem ges
genwärtigen Zustande Frankreichs genaue und verständige
Rechenschaft geben können. Die Antwort, die Sie ers
theilen werden, wenn Sie ihn gehört und diesen Brief
gelesen haben, wird in der Baage des Schickfals der Reiche viel ausmachem. Aber, Monfeigneur, wenn meine Hoffnung getäuscht wurde; wenn Sie dem Antries
be Ihres eigenen Geistes wiederstehen sollten: so ist dens
noch zwischen Ihnen und der Frankreichischen Nation
noch nicht Alles aus. Wir werden noch den Ehrgeiz has
ben, so wiel Ruhm zu erwerben, daß es den Perzog
von Braunschweig gereue, den Bunsch, den ich im Nahmen bes Bolle und bes Ronigs geaußert, nicht erfüllt zu haben. Ich bin, u. f. w.

de Marbonne."

Es ift leicht zu erachten, baß ber Herzog von Braum schweig einen Antrag von solcher Urt nicht annehmen konnte. Er antwortete bem Hrn. de Narbonne: a)

"Der Brief, den Sie mir die Shre erzeigt haben, an mich zu schreiben, erregt in mir die ehrsuchtsvollste Dankbarkeit gegen den König sowohl, als die leh haftesten Empsindungen über die Art, wie Sie die Befehle Sr. Muj. ausgeführt haben. Ich will mich nicht dabei aufhalten, Ihnen den Eindruck zu besichreiben, den Ihr Antrag auf mich gemacht hat. Sie haben denselben in Ausbrücken gethan, die so geschickt sind mein Gemüth zu rühren. Die Vorstellung von der Lage eines Soldaten, welcher in der Armee einer Nation gebraucht wird, der keine Art des Ruhmes fremd ist, und die in diesem Jache Manner hervorgebracht hat, wels die man leichter bewundern, als erreichen kann, ist für

a) Der Verfasser hat es sich von Anfang an zur Reagel gemacht, in seine Geschichte ber Frankreichischen Revolution Richts aufzunehmen, was er nicht, nach der allerforgkaltigken, mit der größten Behutsamkeit angestellten, Untersuchung als wahr besnuden haben wurde. Er kanndaber für die Wahrheit der meisten in diesem Werke erzählten, Shatsachen beinabe eben so gut feben, als ob er selbst Augenzeuge gewesen ware, und er darf kuhn behaupten, das Niemand im Stande seyn wird, die Glaubwurdigkeit seiner Beschichte verdächtig zu machen; ob er gleich gerne zugibt, das wan hundert Fehler von anderer Art an der Erzählung zu tadeln sinden mag. Gerade diese, auf den höchsten Grad der Aengstichkeit getriebene, Untersuchung, Prüsung und Aritik der Shatsachen, dewegt den Verfasser un gesteben, daß er die Aechts heit der nachnebenden Antwort des Herzogs von Braunschweig nicht ganz zu verbürgen wagt. Gelehrung über diesen Punft wurde ihm höchst angenehm seyn.

Die Ginbilbungefraft febr verfibrerifd. Aber ungeachtet alles Glanges ber Lage, ju welcher Gie mich berufen, ber finde ich mich in ber Dothwendigfelt, Gie inftandigft bite ten ju muffen, Or. Daj. bie Grunde vorzulegen, welche mich nothigen auf bie Borguge einer Lage Bergicht gu thun, in welcher ich Befehle zu vollziehen baben murde, bie von einem großen und gerechten Monarchen, und ber fein Bolf gluttlich macht, herrührten. Deine Bernatte niffe, als Stand bes Deutschen Reiches find bem Romge nicht unbetannt. Diejentgen Berhaltniffe, welche mich mit dem Ronige von Dreufen, Schiem boben Saus fe, Geiner Monarchie und Geiner Armee verbinoen, find Ihnen bekannt. Erlauben Sie mir bas Geftandniß bingu ju fugen, daß ich mich unfabig fuble, eine Stelle einzunehmen, welche Talente erfordert, Die ich meit ente fernt bin, mir queignen ju tonnen dob ich gleich übere zeugt bin, bag ein fo aufgeffarter Minifter, als Sie, am gefdicteften ift, burch feine Ginfichten ju Sulfe gu fommen, und bie beforgniffe gu vericheuden, Die ein gerechtes Difftragen in mich felbft bei mir erregen tonnte. 3ch kann nicht verabfaumen, Ihnen noch einen Debene grund bemertlich ju machen. Meine Befundheit bat durch einen beftigen Anfall einer bartnactigen Rrantbeit gelitten, beren Wirkungen noch nicht gang verichwunden find."

Ich ersuche Sie, dem Konige die ehrsurchtevollen Gesinnungen vorzutragen, mit denen mich die Antrage Gr. Maj. erfüllen, und demselben meine Wüniche für den Ruhm und bas Gluck dieses großen Monarchen bare zubringen.

"Mit dem lebhafreften Bergnugen habe ich hrn. de Euft ine aufgenommen. Seine Talente und feine Rlugs beit fundigen einen Mann an, der feiner Nation Ehre macht, und wohl verdient derfelben anzugehoren."

"3ch habe bie Ehre, u. f. v."

"Rarl Milhelm Ferbinand Bergog ju Braunichmeig."

Den thatigen, patriotifden Minifter, Brn. be Darbonne, unterftuste ber Ronig aus allen Rraften. Dan bore, wie ber Dinifter fich felbft barüber ausbruckt: 33d habe beftandig gefeben, wenn ich bie Grundfate ber "Ronftitution in bem Staaterathe barlegte, baf ber Ros "nia ble Ehre ber Mation als feine eigene betrachtete; bas "er die Bemubungen, bie ich mitr gab, um innerhalb "breier Monaten eine beforgantfirte Armee berguftellen, Punterftuste und billigte; daß er an ble Generale Briefe "idrieb, bie am fcbidlichften maren, ihren Gifer ju beles "ben; bag er, ju ben Stellen, welche bie Ronftitution "feiner Ernennung überließ, nur folche Danner ernanns Pte; beren Datriotismus am Allgemeinften befannt mars. "und bag er ben Rranfreichern, melde bie Sache bet "Freiheit vertheibigten, auf alle Beife zeigte, wie man "fein Derg und feine Gefinnungen gang vertennte, wenn "man fich mit ben, gegen oleneue Ronftitution feindlich "gefinnten, Ausgewanderten vereinigte."a) ."

Am 14. Januar 2792 trat in ber Bersammlung Dr. Genfonne, im Rahmen des diplomatischen Ausschusses auf, und hielt eine Borlesung, in welcher er zu zeigen sichte, wie es der Zweck derjenigen Machte, die mit den ausgewanderten Prinzen ein Berständniß unterhielten, ware, die Frankreichische Nation durch machtige Zurüftungen in Schrecken zu sehen, und dieselbe unvermerkt dahin zu bringen, daß sie sich einen Kongreß gefallen ließe, welcher ihre Konstitution nach monarchischen Grundsähen umandern sollte; wie das Haus Oesterreich von seinen, mit Frankreich geschlossen, Berträgen jederzeit den größe

a) Déclaration de M. Louis de Narbonne. S. 9.

ten Borthell gezogen habe: wie bas Betragen jenes Saus fes, gegen ein mit ihm verbundetes Ronigreich, febr bes leibigend fep; wie man, ungeachtet der, in ben Rieber, landen gegen bie Bufammenrottungen ber Frankreicher ers gangenen Berbote, bennoch nicht umbin tounte, einzufes ben , daß die verschiedenen Doten bes Raifers an die Ruri fürften, feine Erflarung ju Pillnis, fein vor furgem mit Prenfen geichloffenes Bundniß, und die gunftige Muf. nahme, welche bie Difvergnugten von Anfang an in fels nen Stagten gefunden batten, eine mirtliche Hebereine fimmung mit ben andern Dachten anzeige, deren uns gunftige Gefinnungen gegen die Ronftirution befannt me ren; mie man fich bemaufolge nicht, ohne an bem Baters lande jum Berrather ju merden, auf unbestimmte und unbedeutende Freundschaftsverficherungen verlaffen birfe, welche feindfeligen Planen jum Deckmantel dienen fonns Er behauptete farner: Der Raffer hatte, Dasurch, ten. daß, er ohne Bormiffen granfreiche ein Bundnis mit Dreuffen gefchlaffen babe, sen Bertrag von 17,56 gebros den, undobie, von bem Gurften von Raunit am 21: Des gember bem Frankreichifden Gennoten mitgetheile Dote, mare eine Beleidigung, Die als eine Beindfeligkeit angefes ben werden tonnte; ber Rrieg mare fur Franfreich gu mulafchen, nicht zu fürchten; und es fep in aller Rucfficht vortheilhaft, dem Raifer juvor ju fommen, und ben Rrieg ju erffaren. Er fcblug bierauf ein Defret vor, burch welches ber Ronig erfucht werden follte, im Dabe men ber Frankreichifchen Mation, eine deutliche und beftimmte Erflarung von dem Raifer ju verlangen, wie er Begen Frankreich gefinnt fep; ben Raifer bu fragen, ob er fich verpflichten wolle, weber gegen bie Frant, reichifde Mation, noch gegen die Ronftitution, noch gegen die Unabhangigfeit berfelben, irgend etwas ju unternehmen? und ob er, im Salle Franfreich angegriffen

werben sollte, die, vermöge des neunten Artifels des, im Monate Dai 1756 geschlossenen, Vertrages stipulirte Hulfe zu leisten bereit sen? Die Erklärung auf diese Fragen müßten vor dem zehenten Februar gegeben werden, und es müßte dem Raiser erklärt werden, daß eine nicht gänzlich befriedigende Antwort, oder eine Weigerung, von der Nation als ein Bruch des Vertrages von 1756, und als eine Feindseligkeit angesehen werden würde. Ferner müßte der König erfucht werden, die nöthigen Befehle zu geben, damit die Kriegsiustungen so sehr als möglich bei schleunigt, und die Truppen an den Gränzen versammelt wurden.

Diefer Borfdlag murbe von ber Berfammilung mit bem lauteften Beifallflatiden aufgenommen, und ble Berathichlagungen barüber bis jum 17. Januar verfchos Dann beichlof die Berfammlung, jufolge eines Borichlages des Srn. Buabet, bag ein jeder Franfreit der, welcher, mittelbar ober unmittelbar, an einem Rongreffe Theil nehmen marbe, beffen 3med es mare, Die Frankreichische Ronftitution umguandern, ober amis ichen ber Kranfreichischen Mation und den Rebellen gu permitteln, als ein infamer Denfch, als ein Berratber bes Baterlandes, und als ein Sochverrather angeseben merden follte. - Diefer Befchluß murde, auf Befehl Der Berfammlung dem Ronige burch eine Befandischaft überbracht, mit ber Bitte, daß er benfelben allen auss martigen Dachten befannt machen mochte. Der Ronla antwortete: "Gie fennen meine Liebe gur Ronftitution. Berfichern Gie die Mationalversammlung, daß ich nichts perfaumen merbe, mas beitragen fann, biejelbe au befeftis gen." Doch an bemfelben Tage wurde ber gefaßte Bes folug von bem Ronige genehmigt.

Beber die Eilfertigfeit und Unbefonnenheit, mit wells der ber biplomatifche Ausschuß ber Rationalversamms

lung, an beffen Spige Briffot fant, bas Rriegeges ichaft betrieb , murben bie Dinifter , welche mur frieges rifde Buruftungen machten in ber Abficht ben Frieben au erhalten, febr beforgt. 2m' 17 Januar, ale an bem au ben Debatten über ben bevorftebenben Rricg feftgee febten Tage, erichlen Br. Deleffart in ber Berfamme lung, und bielt an diefelbe eine Bermahnung, in wels der er ben Ruben ber Borfichtigfeit und Rlugbeit au beweisen fuchte. Er berief fich auf die Ronftitution; auf die geschwornen Gibe; auf die Grundfaße bes Bole ferrechts; auf bas Intereffe granfreiche ? ben Rrieg nicht anders, als mit Friedensabsichten ju unteruehmen; Er bemertte, die Bolfer batten, to ible einzelne Den. fcben, eine geheime Ettelfett, Die nicht beteibigt werben burfe; Schonung, in fo ferne fie fich mit ber Gereche tiafeit vertruge, murbe bie Frankreichische Marton nicht berabmurdigen; die Rlugbeit des Franfreidichen Bol tes erfordere, bag ein jeder Entichlug vermieden murde, ber beleidigen tonnte; nun mirbe es aber befeidigend, fenn, wenn man bem Raifer einen Termin ju feinet endlichen Erflarung bestimmen wollte; ber Ronta batte eben fo fraftige, aber gemäßigtere Daasregeln ergrife fen. Er fagte: "Sie werden felbft einfeben, meine "herren, wie nothwendig es ift, ben Lauf einer fo "wichtigen Unterhandlung nicht ju unterbrechen; Gie "werden 3hr ganges Butrauen auf ben Ronig feben, melder ben Frieden will, ohne ben Rrieg gu furche Bebenten Gie boch, bag auch ber gerechtefte "und gludlichfte Rrieg bennach immer nur allauviele "Ungerechtigfeiten und Dlagen verurfacht."

Diefe Vermahnungen waren ohne Wirfung. Es trat Gr. Koch auf, und hielt, im Nahmen bes diplos matischen Ausschusses, einen Vortrag. Er mußte selbst

gefteben, baf ber Raifer fomobl, als bie ubrigen Reiches fürffen, bie Rrantreidischen Ausgewanderten nicht lane ger bulbeten. Im ichlechteften Better, bei ber ftrenge ften Ralte, mußten biefe bedaurenswurdigen Rluchtlinge Das Rur Erterifche Gebiet verlaffen. Gie jogen fich in-Die, Dieffetts bes Rheins gelegenen, ganter bes Rarbis nale Roban. Allein auch bier murben fie nicht gedul-Det. Der Reichs Bicekangler fcbrieb, auf Befehl bes Raifers (welcher alle gegrundete Urfache ju einem Brus che mit Kranfreid ju vermeiden fuchte) an ben Rarbi. nal Roban, und ersuchte ibn, im Rabmen bes Reiches Dberhaupts, Die Musgemanderten ans feinen ganbern an entfernen. Much ber Bergog von Bartemberg fdrieb an ben Rardinal, um ibn zu erfuchen, bag et bas Rorps ber Ausgewanderten mochte auseinander ges ben laffen. Diefe Borftellungen waren von fo gutem Erfolge, daß die gange fleine Armee fich gerftreute, mos burch ben Korderungen ber Dationalverfammlung eine vollige Genugthuung gefcab. Dr. Roch feste bingu: Bas ben Rurfürften von Erter betrifft, fo tann man. "nicht langer zweifeln, baß er aufrichtig gefonnen ift, "der Franfreichischen Ration die volligfte Benugthuung "au geben."

Nun bestieg Brissot die Rednerbuhne, und sprach in einem ganz andern Tone. Seine Rede dauerte iam ger als zwei Stunden. Der Hauptzweck derfelben war, zu beweisen, daß der Kaiser ein erki. rter Feind der Frankreichilchen Konstitution ware; daß Er selbst den Bertrag von 1776 gebrochen hatte, und demzusolge gar feine Schonung verdiente; daß man das Wohl Frankreichs in Gesahr seinen wurde, wenn man sich auf Unterhandlungen einlassen wurde, indem von dem Kaiser feine andere, als zweideutige, zögernde und die plomatische Antworten zu erwarten waren, auf die

man gar nicht bauen tonnte; und bag es fur Frants reich am portheilhafteften fenn murbe, mit England ein , Bundniß ju ichließen. Bir wollen einige Stellen aus Diefer, megen threr Rolgen merfmurbigen, Rebe ause beben. "Die Daste ift endlich gefallen," fprach Briffot, "wir fennen unfern mabren Reind: es ift Die Rurfurften hatten ihm bloß ihren Der Raifer. Dahmen gelieben, und die Musgemanderten maren ein blofies Bertzeug in feiner Sand. - Die Rurfarften. verdienen Euren Born nicht; die Furcht bat fie alle vor Euch auf die Rnice geworfen, und ein freies Bolt tritt nicht auf ben Reinb, der fich gedemuthigt bat. -Der Raifer ift unfer eigentlicher Feind. Dit ihm, mit ibm muffen wir es aufnehmen. Er thue Bergicht auf das Bundnif, welches er gegen uns gefchmiedet bat, ober er merbe besiegt! Er ift unfer Reind. Er will uns angreifen, ober ichrecten. Gin offenbarer Rrieg ift meniger gefährlich, als diefer beimliche. Bir muffen alfo eine Benugthuung verlangen, die diefer toftipielis gen Unrube ein Ende mache; denn follen mir anges griffen werden, fo ift es welt beffer, bag mir felbft ans greifen. - Dicht ben Frankreichijden Abel will Leos pold wieder einseben; nicht die Prarogativen eines volle tifchen Schattenbilbes will er beschüßen: um feinen eie genen Ehron ift er beforgt. - Der Raifer hat bas Reiche , Gutachten bestätigt, in welchem man erflart, bafi bie, in bem ebemaligen Elfaffe poffeffionirten Rore ften, auf ihre Rendalrechte nicht Bergicht thun tonnen: bas beißt, in welchem man ber Franfreichifden Rouftie tution ben Rrieg erflart. Er bat überbieß bie Rreife aufgeforbert, fich ju bemaffnen, um biefe Rorberungen au behaupten. Endlich bat ber Raifer bie vornehmften Machte von Europa eingeladen, ein bemaffnetes Bunde nif ju ichließen, um andere Bewegungen und Unters

nehmungen, welche bem Unfehen bes Ronigs ber Frantreicher nachtheilig feyn mochten, ju verhindern, um bie Ehre ber Rronen ju erhalten. - Die beiben erften Thatfachen find eine offenbare Berlebung bes Bolferrechtes und bes Bertrags von 1756; Die britte ift eine wirkliche Reindseligfeit; die vierte aber ift eine welt ftrafbarere Berlegung bes Bolferrechtes fomobl. als ber Bertrage; ein Berbrechen gegen bie Unabbane gigfeit jeder Marion, eine Berichmorung, melde ber Raffer angezettelt und unterftust bat. - Bernichtet muß fie merben, biefe Berichmorung, ober bie grants reichische Kreihelt wird vernichtet. 3mel Mittel glebt ed, um ben Raifer ju biefem Puntte ju fubren: ploge Itcher Rrieg, ober eine Erflarung vor bem Rriege. Guer Ausschuß Schlägt bas lettere Mittel vor. meine Berren, wenn ber Raifer feindlich gegen uns ges finnt ift, ober wenn feine Plane noch nicht gur Reife getommen find ; mas wird er thun?' Aufhalten mirb er une burch zweideutige Untworten, worauf man wies ber wird antworten muffen: fo ift ber Reberfrieg eroffe net. Dun folgen Gilbothen auf Gilbothen, Staffer ten auf Staffeten, Untworten auf Gegenerflarung gen: Die Beit verflieft, und die Rriegeruftungen ges ben fort. - Sim Rriege unterhandelt Die Dation. und die Rationlagt fich nicht betriegen; im Rriege offentlich : in ben Rabinetten geichtebt Alles herricht nichts als Duntel und Erug. Es ift baber Beffer fur ein freies Bolt, welches feine Unabhangige teit fichern will, diefelbe von dem Erfolge feiner Bafe fen, als von ben Reinheiten ber Diplomatie ju ermars ten. - 3ch fage alfo nicht, wie ber biplomatifche Muss fcug, jum Raifer: "Bollen Gie ben Bertrag von 1756 pollgieben?" fondern ich fage ibm: "Gie haben ben

Bertrag von 1756 vertebt, folglich feben wir benfelben als gebrochen an." 3ch fage ihm nicht, wie Guer Muse "Bollen Ste Sich anheischig machen, weber noch feine Unabhangigfeit anjugreifen?" Granfreich, fonbern ich faget "Gie baben ein Bundnig Franfreich geschloffen; ich muß Ste folglich angreifen, und biefer Angriff ift gerecht und nothwendig." - Die Genuathung des Raifers muß in einer formlichen Beraichtleiftung auf bas Bundniß gegen Franfreich befteben. 3d will Rrieg ben 10. Februar, mofern bleje Berfichtleiftung nicht angenommen wird. (Lautes Beifallflatiden). - Der Raifer, fei es Politie, fet es Reue, icheint feinen Gebanten mehr an ben Rrieg ju haben. Wenigsteht follte man dieß aus den Befehlen ichließen, bie er ben Rurfurften überichickt bat. - Es bleibt mir noch ubrig ju beweifen, baf. meit entfernt den Raifer ju fragen, ob er ben Bertrag bon 1756 vollstehen wolle, wir'im Begentheile Diefert Bertrag ale gebrochen anfeben muffen. Bermoge bies fes Bertrages hatten fich bie beiben Dachte verfpros den, fich und ihren Erben ihre Staaten gegen Die Ins griffe einer andern Dacht ju garantiten, und fich mit 24,000 Dann, ober acht bis neun Millienen, beiguftes ben, im Rall Gine ober die andere ber fontrabirenden Dachte angegriffen werben follte, Diefem Bertrage getreu, bat Frankreid unendliche Schabe verichmendet. und bas Blut von Taufenden feiner Burger verfprist, unt ben Biener Sof in dem fiebenjahrigen Rriege ju unterftus ten, welcher, ohne irgend einen nuglichen Gegenftand sum Zwede ju haben, unternommen worden ift, Krante reich alle feine Befigungen in Amerita gefoftet, und es mit Schande bedect bat. Durch Diefen Bertrag war Rrantreich in bent greiten Rang ber Europatiden Dacte berabgefest; es murbe ber blinde Bollsleber

Der Befchluffe bes Blener Rabinettes, und mußte ru big die Theilung von Pohlen fomobl, als die Befige nehmung von Bapern anfeben. Seit ber Revolution bat ber Miener Sof, fatt fich fur diefe Dienfte bant, bar au erweifen, fatt feine Bermittlung und Truppen angumenden, um bie Bufammenrottungen ber Ausgewanderten und Die Berichmorungen gegen unfere Freiheit zu gerftreuen, im Gegentheile biefe Busammene rottungen fomobl, ale biefe Romplotte beichatt. Rolas lich bat der Biener Sof feit der Revolution ben Bere trag von 1756 gebrochen. Bare es alfo nicht Thorheit von unfeter Seite, ibn befolgen ju wollen? Bare es nicht Thorheit, von unferer Geite einen Bertrag aufrecht balten ju wollen, welcher in aller Rudficht Frankreich nachthels lich ift? einen Bertrag, in welchem fein Intereffe burch einen Minifter ift aufgeopfert morben, ber an Defterreich verfauft mar; einen Bertrag, vermoge mel des Frankreich unendliche Aufopferungen macht, ohne etwas bagegen gu erhalten; in welchem es fich ju ete nem gegenseitigen Schube verpflichtet, Da Die Ratur boch einen Ungriff auf feine Staaten beinabe unmog Ach, und ihre Bertheibigung fehr leicht macht, babine gegen ein Angriff auf Die Deftereichilchen Staaten leicht, und die Bertheibigung berfelben febr fcmer ift. - Die Bernichtung biefes Bertrages fichert uns die Mentralitat von Prenfen ju; fie verschafft Preugen feinen naturlichen Bunbergenoffen, Frankreich, wieder. Es ift nicht ju zweifeln, bag, wenn nur unfere Be, Candten Datrioten und aufgeflarte Danner maren, es, im Ralle eines Rrieges, febr leicht fenn murbe, alle Rure fürften jur Reutraitat ju bewegen."

Sr. Briffot enbigte feine lange Rede mit bem Borichlage gu einem Beichluffe, bag ber Ronig erfuct

merben follte, bem Raifer, im Nahmen ber Franfreis difden Ration, anzufundigen, wie fie ben Bertrag pom erften Day 1756 als aufgehoben anfebe, weil ber Raifer denfelben verlett babe, und weil fich berfelbe mit ber Kranfreichischen Ronftitution nicht vertrage, ibm ferner angufundigen, daß die Frankreichijche Das tion fich erbiete, im Kalle er, in Ansehung ber, weis ter unten anzuführenden, Befchwerden Benugthuung verschaffen murbe, gegen ibn das gute Ginverftandnig, Die Rreundschaft und Bruderliebe gu erhalten, welche fie allen Bolfern geschworen babe. a) Rerner folug Briffot vor; bag ber Ronig erfucht merben follte, bem Raifer, im Dabmen ber Kranfreichifden Dation, anzus fundigen: wie fie bie Beigerung, feine Dienfte gu permenben, und feine Dacht ju gebrauchen, Bufammenrottungen in ben Rurfürftenthumern ein Ende au machen; ben Sous und die Unterftugung, welche er ten Rurfürften angebeiben liefe, und feinen Beitritt au ber, amifchen verschiedenen Dachten gefchloffenen. Berbundung gegen die Kranfreichische Dation, als feinde felige Sandlungen anfabe; und wie man bem au Rolge friegerliche Daasregeln ergreifen murbe, um im Stande au fepn, am gebenten Februar ibn angugreifen. wofern er nicht, vor biefem Beitpunkte, Frankreich eine Genuathuung geben murde, die aller Ungemigheit ein Ende machen fonnte.

Die Rebe des hrn. Dumas, welcher nach Briff fot über denselben Gegenstand sprach, war in weit ges mäßigtern Ausbrucken abgefaßt. Er betrachtete den Raiser in dem doppelten Berhaltniffe, als Oberhaupt

a) Weich ein fonderbares Berlangen! Man wollte die, mit bem Saufe Defterreich bestehenden, Bertrage ohne allen Grund brechen, übrigens aber mit biefem Saufe im guten Einverständniffe leben.

bes Deutschen Reiches, und als bas haupt bes Saufes Defterreich. Sin Rucfficht auf Diefen letten Befichtes punft unterluchte er bie, vermbae des Bertrages von 1756, gwiichen bem Biener Sofe und dem Sofe gu Berfailles feftgefetten Berbaltniffe. Rrantreich batte amar, meinte ber Redner, Urfache fich über die Sofe von Wien und von Dabrit zu beflagen; allein biefe beiben Sofe, Die fo weit von Paris entfernt maren, tonnten leicht bis jest burch bie treulofen Berichte ber Musgemanderten irre gefihrt worben feyn: man habe baber gwar ein Recht, eine bentliche und bestimmte Erflarung ju verlangen, man muffe fich aber vor allen beftigen und übereilten Daastregeln buten; vermoge ber Ronftitution tomme es bem Ronige ju, Bertrage ju follegen und ju unterzeichnen, nur mußten biefelben nachber von ber Nationalversammlung ratificirt merben: Die Berfammlung tonne nichts über Bertrage beidbles Ben, fo lange ber Ronig berfelben teine Ermabnung thue.

Mit fo großem Beifalle Briffots Rebe war anfger nommen worden, so fehr man mit ber Rebe bes Hrn. Dumas unzufrieden. Er wurde durch ofteres Murren unterbrochen, und flieg ohne beflatscht zu werden von bem Rednerstuble berab.

Nun trat Hr. Vergniaud auf, einer der vorzüglichsten Redner, aber zugleich einer der heftigsten Jakobiner. Während er sprach dauerte das Beifallflat, schen der Zuhörer mit Bravorusen verbunden, beinabeununterbrochen fort. Die Rede selbst war eine bloße Wiederholung Dessenigen, was Brissot bereits vorger tragen hatte, nur in noch heftigern Deklamationen zu Gunften des Krieges und gegen ben Kalfer. Er verlangte, daß man den Krieg sogleich anfangen sollte; er bemuhte sich zu beweisen, daß ber Vertrag von 1756

1756 gebrochen hat, indem er gefucht hat, bie ausware tigen Dachte ju einem Rriege mit Frankreich zu bemes für Frantreich außerft nachtheilig mare; und behauptes te, bag ber Raifer ben genannten Bertrag bereits ge

brochen batte. "

Sr. Ramond hielt Rugland, Schweden, Spas nien und ben Ralfer, fur Feinde Frankreichs, auch glaubte er, daß England die ftumme Rolle ebenfalls bald aufgeben, und fich gegen Frankreich erflaren murs be. Dan mußte bem Raifer, meinte er, ben fürzeften Beitraum ju feiner Erflarung beftimmen', nen Rriegeruftungen juvor gu fommen. n Der "Raifer," rief er aus, "muß feinen neulich gefchloffenen "Bundniffen entfagen, ober mir muffen ibn angreifen!" hierauf fuchte ber Reduer ju beweifen, daß ber, von Briffot gemachte, Borfchlag ju einem Bundniffe mit

England gang unaussuhrbar mare.

216 am 20. Sanuar diefe Debatten fortgefest murben, fprach zuerft Sr. Beugnot. "3ch frage," fprad er, "ob man ben Bertrag von 1756 als gebros chen ainfeben tonne? Zwar begreife ich mohl, baß man, wegen der Folgen, die derfelbe bieber gehabt bat, felner gern entledigt fenn mochte: allein burfen wir , unferem Bortheile gu lieb , offentliche Bertrage umftoffen? Bas murde aus dem Bolferrechte werden, wenn willführlich vorgebrachte Beschwerden hinreichend maren, Bertrage ju vernichten! Ich weiß wohl, daß fich Eroberer über diefe Grundfabe hmaus gefett bas ben, weil fie ihnen ju laftig maren: Biemt aber ein foldes Betragen ber Burbe ber Frankreichifchen Das tion?" - Dann bewies der Redner, bag man ben Raifer nicht desmegen befriegen tonne, weil Er bas Reiche Gutachten ratifigirt hatte, und bag man wegen Diefer Ratififation nicht einmal eine Erflarung von bem Raifer gu verlangen berechtigt fen.

Dann trat ber Blichof ganchet auf, beflamirte gegen Despoten, Diplomatit, auswärtigen Gesandten und die Feinde Frankreichs verlagte, daß alle Bertrage mit auswärtigen Mächten sollten vernichtet und aufgehosben werben.

Hender als den einzigen Feind Frankreichs an. Die Reichsarmee, meinte er, bestände nur aus 40,000 Mann, und sie ware so schlecht eingerichtet, daß Friedrich der Große mit 15,000 Preußen dieselbe geschlagen hatte. Dier wurde der Redner von Hrn. Archier unterbrochen, der ihm zurief: "Ja, aber Friedrich war daben!"

Am 25. Januar, bei der Fortsehnig der Debatten über biesen Gegenstand, sprach zuerst Br. Daver boult. Er hielt dajur, ber Kaifer sowohl, als die übrigen Machte, suche ben Frieden, und man muffe ihm zu seiner endlichen Erklarung ben ersten Marz bestimmen.

Sr. Condorcet rieth, ein Bundnig mit Enge tand und mit Pohlen ju fchliegen.

Hr. Herault (de Sechelles) schlug einen Ber schluß vor, der endlich einmuthig augenommen wurde, wie folgt:

"Die Nationalversammlung hat erwogen, daß der Raifer, durch sein Zirkularschreiben an die Fürsten Eustopens, vom 25. November 1791; durch sein tehtes Bundniß mit dem Könige von Preußen vom 25. Ju. lius 1791, welches am 6 Dezember dem Reichstage zu Regensburg ist bekannt gemacht worden; durch seine Antwort an den König der Frankreicher wegen der Beskanntmachung der Konstitutions, Urkunde; und durch das offizielle Schreiben seines Hof und Staatskanzlers vom 21. Dezember 1791, den Vertrag vom ersten May

gen : fe hat ermogen, , bag bie Frankreldifche Dation melde geschworen bat, nie die Regierungsform anderer Staaten verandern ju wollen, berechtigt ift, eine ges genseitige Gerechtigfeit ju erwarten; und, indem fe Der Standhaftigfeit ihren vollen Belfall giebt, mit wes der ber Ronig ber Franfreicher auf bas lette Schreisben bes Raifers geantwortet bat, beschließt fie:

"Der Ronig foll durch eine Gefandtichaft ere fucht werden, bem Raifer ju erflaren, bag er mit ben auswärtigen Dachten nicht anders unterhandeln tonne, als im Rahmen ber Frankreichischen Dation, und vers moge ber Gewalt, die ibm burch die Konftitution ift

übertragen morden."

2. "Der Ronig foll erfucht werben, ben Raifer au fragen: ob er, ale Saupt des Saufes Defferreich, gesonnen fen, in Friede und guter Gintracht mit ber Kranfreichischen Dation zu leben, und ob er auf alle Bertrage und Uebereinfunfte Bergicht leiften wolle, melde der Souverainitat, Unabhangigfeit und Sicher beit ber Frankreichischen Dation guwider find."

3. "Der Ronig foll erfucht werben, bem Ralfer au erflaren: daß, mofern er nicht ber Franfreichifchen Mation por bem erften Darg wegen ber oben anges führten Duntte völlige Benugthnung gibt, fein Still femmelgen, oder auch jebe zogernde Untwort, oder Huss flucht, als eine Rriegsertlarung folle angefeben mers

ben. "

"Der Ronig foll erfucht werben, überdieß bie ichneuften Maasregeln zu ergreifen, bamit bie Armee im Stande fen, auf ben erften Befehl, ben fie erbale ten wird, den Feldjug ju eroffnen."

Diefer Beichluß murbe noch an bemfelben Tage überbracht. Der Ronig autwortete: er murbe den Ge-

genftand in ernfthafte Ueberlegung nehmen.

Um 28. Jamuar erschienen die Minister vor ber Bersammlung und überbrachten ben solgenden Brief bes Konigs:

"Meine Serren. 3ch habe bas, in Form ets nes Defchluffes abgefaßte, Ansuchen, welches Gic mir am affien des laufenden Monats haben ibrrreichen laffen, untersucht. Gie wiffen, daß, vermoge der Ron: ftitution, es mir allein gufommt, auswärtige politifche Berbindungen ju unterhalten, und Unterhandlungen gu führen, und bag ber gefetgebente Rorper nicht andere. als nach meinem formlichen und nothwendigen Bore fcblage, über ben Rrieg fich berathichlagen fann. Une ftreitig tonnen Ste von mir verlangen, daß ich Miles, mas die Sicherheit und die Burde ber Ration an. geht, in Ueberligung nehmen folle: allein die Form, Die Sie gemablt haben, gibt ju wichtigen Bemerfung gen Belegenheit. Diefe will ich beute nicht aus eine ander fegen; benn bie bebentlichen Zeitumftanbe erfors bern, bag ich mich noch mehr- bamit beschäftige, Hebereinstimmung gwifden unfern Befinnungen gu ers balten, als unaufhörlich meine Rechte auseinander gu feten. 3ch muß Ihnen alfo ju miffen thun, daß ich feit vierzehn Tagen eine beutliche Erflarung über bie vornehmften Artifel, welche den Gegenftand Ihres Un. fuchens ausmachen, von bem Raifer verlangt habe. 3ch habe ihm mit berjenigen Achtung begegnet, welche Die Machte fich gegenseitig Schuldig find. Sollen wir Rrieg haben, fo wollen wir uns wenigftens nicht bas Unrecht vorzuwerfen haben, Schuld an bemfelben gu fenn. Diefes Bewußtfenn fann allein uns helfen die unausbleiblichen Uebel ju ertragen, die mit bem Rriege verbunden find. 3ch fible, daß es ruhmlich für mich ift, im Rahmen einer Ration ju fprechen, die fo gros fen Muth zeigt, und ich merde biefes unermeflich gros

fie Mittel ber Kraft geltend ju machen wiffen, Bele den größein Bemeis meiner aufrichtigen Unbangliche feit an die Ronftitution tonnte ich geben, als wenn ich bie Unterhandlungen die jum Frieden abzwecken eben fo bedachtig betreibe, als ich bie Buruftungen jum Rriege beichleunige, die erlauben merben, wenn es nos thig lenn follte, noch vor leche Wochen den gelogig angujangen? Gelbft bas unruhigfte Difftrauen fann in biefem Betragen weiter nichts, ale eine Bereinigung aller meiner Pflichten entdecken. 3d bringe ber Beresammlung in Ermnerung; daß Die Menichlichkeit verbierer, den Entichluß des Rrieges mit irgend einer Art von Enthufigemus ju faffen. Em folder Entichluß muß die allerüberlegtefte Sandlung fenn ; benn er beißt fo viel als im Rabmen des Baterlandes enticheiden, baß fein Intereffe die Aufopferung einer großen' Ane Babl feiner Rinder von ihm verlange. 3ch mache ins beffen über die Ehre und bie Sicherheit ber Ration, und ich will nach meinen Rraften den Benpunkt Schleunigen, in welchem ich ber Berfammlung werbe befannt machen tonnen, ob, fie auf den Frieden gabe len, ober fich jum Ritege entichtiegen jolle.

"Paris am 28. Januar 1792."
"Ludwig."
"Duport."

Die Versammlung nahm diefe tonftitutionsmaßige Burechtweisung bes Ronigs mit dem großten Still, ichweigen an, und Gr. Rouper, welcher einige bitte, re Bemertungen über tiefelbe machen wollte, murde nicht gehört

Der Ronig beruft sich, in dem Schreiben, mels ches man so eben gelesen bar, auf eine beutliche Ertlatung, welche er von dem Raifer babe forbern laffen. Dieses bochft wichtige Aktensiust darf bier nicht übers gangen werden. Es lautet wie folgt:

Auszug aus dem Schreiben des Brn. Der leffart an den Frankreichifchen Ges fandten ju Bien. a)

"Paris am 21. Januar 1792."

"Ich habe bereits mit Ihnen von der offiziellen. Dote gesprochen, welche Ihnen von dem Fürften von Raunit am 21. Dezember ift übergeben worden. 3ch will noch einmal von berfetben fpredjen. Diefe uner wartete Erffarung bat in bem erften Mugenblicke die größte Bewegung verantagt, weil man in ber Sprache Des Biener Sofes ben Jon ber Drobung ju bemerten glaubte. Um biefe Deinung ju rechtfertigen muß man in bas Einzelne geben. 3m Monate November baben Gie dem Defterreichischen Minifterium bas formliche Unsuchen mitgerheilt, welches ber Ronig bei bem Rure fürften von Erier wiederholt hatte, um von ihm die Berftrenung ber, in feinen Staaten entstandenen, Bur fammenrottungen ju verlangen. Bu eben ber Belt bar ben Gie im Dahmen bes Ronigs verlangt, bag ber Raifer feine Bermittlung und fein Unfeben anwenden moge, um ben Rurfurften ju bewegen, Diefe gerechte Forderung ju erfullen. Die Busammenrottungen, Die Erlegrischen Buruftungen, und Die Entftebung militairis fder Korps, maren unwidersprechlich vorhanden. Schritte der Musgemanderten, um überall Frankreich Feinde ju ermeden, maren nicht meniger befannt; und ber Biener Sof batte, vielleicht mehr ale traend ein anderer, den Beweis bavon. Indeffen, fatt den Rurs fürften von Erier gu bewegen, Diefer Urfache ber Gab. rung und ber Beforgniß ein Ende ju machen, bat man in Wien bet allen diefen Bewegungen gleichgultig ges schienen, und badurch benfelben mehr Rraft und Wiche tigfeit gegeben."

a) Explications survenues entre les Cours de Vienne et de France, S. 12.

"Es war nicht möglich, daß die Nation mit bersselben Gleichgultigkeit dem Anfalle zusehen konnte, mit welchem sie bedroht wurde. Die Nationalversammlung wandte sich an den König, um Demselben den Wunsch kund zu thun, der von allen Seiten laut wurde, und um Ihn zu ersuchen, diejenigen Maasregeln zu nehsmen, welche die Sicherhelt des Staates erforderte. Unter diesen Umständen hat der, über diesen Schritt erschrockene, Kurfürst von Trier den Schutz des Kaissers angerusen, und der Kürst von Kaunis hat Ihnen, ohne irgend eine Erläuterung, erklärt: der Kaiser habe dem Marschalle von Bender den Befehl gegeben, dem Kurfürsten von Trier zu Hulfe zu kommen, salls dersselbe angegriffen werden sollte."

"Freilich scheint bieser Befehl sich auf die Vorausssehung einiger begangener Gewaltthätigkeiten, oder eis niger, von den Munisipalitäten, gegen den Willen der Nation und des Königs, versuchten Einfälle zu gründen. Allein, auch unter dieser Voraussehung, hätten Shätlichkeiten von einer solchen Art viemals anders, als Partikularthätlichkeiten, angesehen werden mussen, gegen die sich der Kursurst leicht mit seinen eigenen Mitteln hätte vertheidigen können; die überdies durch einen freundschaftlichen Vergleich beigelegt werden konnsten; und die gewis nicht ersorderten, daß der Hr. Marschall von Bender sich in Bewegung setze, um sie zurück zu halten."

"Wir wissen zwar, baß, zu eben ber Zeit, ba ber Raiser diesen Bejehl gab, er bem Aursuksten von Trier sagen ließ, er mochte sich wegen der Ausgewanderten innerhalb der Schranken halten, und in Allem dem Belspiele der Behandlung folgen, welche in Rucksicht auf fie, in den Niederlanden beobachtet wurde. Wir

wiffen auch, bag nur unter bet vorher gegangenen Erfüllung diefer Bedingung, der Marschall von Bender bem Kurfürsten bu Hulfe kommen follte, falls der Anfall von unserer Selte fortdauerte. Allein warum findet sich diese Berordnung in der Note die Ihnen ift übergeben worden, nicht ausdrucklich bemerkt?"

"3ch habe nicht nothig, Ihnen ju fagen, wie febr Die Darftellung, welche ber Rurfurft bem Raifer ge. madt-bat, fich von der Wahrheit-entfernt. was er fich jest ju thun genothigt fieht, um' fich nach ber, in ben Dieberlanden angenommenen, Ordning au au fugen, wiederlegt die Behauptungen, bie er fich er, laubt batte, und beweifet recht offenbar, in welchem wirtlich feinbleligen Buftanbe fich bie Ausgewanderten in felnen Staaten befunden haben. Was ich aber nicht mit Stillschweigen übergeben tann, ift die Stelle in ber offigiellen Rote, wo der Rurfurft von Erier bebanpe tete: "es fen leicht einzuseben, bas ber Ronig nicht "fret gemefen fen, als Er Die Rote unterfdrieben bas "be, welche ihm im Dabmen Gr. Maj, übergeben mors Den." Gine folde Art fich auszudenten batte bein Rurfürften von Erfer ben Ochub, ben er antief, uicht fo leicht erwerben follen."

"Ich gehe nun zu den letten Abschnitten der Note vom 21. Dezember über. Dieser Artikel hat, bet genauerer Ueberlegung, am meisten Zweisel erregt, und den tiessten Eindruck hinterlassen. Es wird darin gesagt: "Der Kaiser ist Gr. Allerchristlichten Majestat "zn aufrichtig ergeben, und nimmt an dem Wohl von "Krankreich sowohl, als an der allgemeinen Ruhe, et-"nen zu großen Antheil, um nicht lebhast zu wänschen, "dieses außerste Mittel, nehst den unvermeidlichen Kol-"gen abzuwenden, die dasselbe, sowohl von Seiten des "Reichs Oberhauptes und der Stände des Deutschen

"Reiches, als von ben andern Souverains nach fich "aleben murde, welche, jur Erhaltung der öffentlichen "Rufe, und fur die Sicherheit und Ehre ber Rrone "gemeinschaftlich fich verbunden haben baben." Erfie lich begreift man nicht, wie einige Partifularthatliche feiten, Die pielleicht von einigen Burgergerichten begans gen fenn mochten, gang Europa intereffiren fonnten, ba bod, wie bereits bemerft worden ift, bet ein menig Boblwollen Borfalle Diefer Urt jederzeit freundschaftlich beigelegt ju werden pflegen. Zweitens ift ber Musbruck außerorbentlich aufgefallen: "Die Souverains, melde, "jur Erhaltung ber offentlichen Rube und fur die Gie "derheit und Chre ber Rronen, gemeinschaftlich fich "verbunden haben." Man hat geglaubt, hierin die Spur einer, ohne Bormiffen Frankreichs, und vielleicht gegen baffelbe, gefchloffenen Berbundung ju feben; und man mar erftaunt, bag ber Raifer, ber Ochmager und Bundesverwandte des Ronigs, Ihm von diefer, zwifchen ben Europalichen Souverains gefehloffenen Berbundung, an beren Opige Ge. Raifert. Daj, ju fteben icheinen, feine Machricht gegeben bat.

"Diese Bemerkung führt mich natürlicher Weise barauf, Ihnen won einer Beforgniß zu reben, welche icon die Gemuther erfüllte, und welchen durch die Worte, die ich so eben angeführt habe, noch vermehrt worden ift. Man a) besurchtet, daß wirklich eine Art von Bundniß zwischen den vornehmsten Machten von

a) Rennern bes biplomatischen Styls wird bie Bemers fung nicht entgeben, daß bas Wort man in dieser Depesche auf eine sonderbare Weise febr oft wieders bolt wird, ohne bas sich genau bestimmen lagt, wer eigentlich unter biesem man verstanden werde.

Europa vorhanden sen, in der Absicht, die Krankreicht' iche Konstitution einigermaßen abznandern. Man bes hauptet, jene Machte hatten die Absicht, einen Kongreß zusammen zu berufen, auf welchem dieser Gegenstand unter ihnen verhandelt werden sollte. Ueberhaupt sest man poraus, daß sie ihre Krafte und ihre Mittel ver, einigen, und den König nebst der Nation zwingen wols len, die von ihnen vorgeschriebenen Gesche anzuneh, men.

"Ich aweiste nicht, daß die Ausgewanderten diesen Plan oft, als die allerfriedlichste und am leichteften auszuführende Sache, werden dargestellt haben, Allein ich fann mich nicht überreden, daß derielbe eben so leicht follte augenommen worden seyn. Ich fann nicht glauben, daß der Kaiser, dessen weise und gerechte Gersinnungen bekannt sind, sich auf dergleichen Ideen sollte haben einlassen können,"

"Bergeblich murbe man burch die Bewalt ber Baf. fen unfere nene Konftitution abandern wollen. Gie ift ber größern Debrheit der Ration eine Art von Relie gion, bie von ihr mit Enthusiasmus ift angenommen worten, und die fie mit berjenigen Rraft vertheidigen murde, welche die bochfte Ochwarmeret einfloft. Dies jenigen, melde bie auswartigen Dachte ju gewaltsamen Mageregeln zu verleiten fuchen, mieberholen ohne Huf. boren: Granfreich fen voller Ungufriedener, welche nur Die Belegenheit ermarteten, um fich laut ju erflaren. Es giebt viele Leute bie leiden und fich betlagen; aber, wovon ich feft überzeugt bin, und mas mit mir alle diejenigen bezeugen werden, melden die gegenwartige Stimmung ber Bemuther befannt ift, in bemfelben Mus genblicke, in meldem bie Ronftitution angegriffen mur. be, murbe es nur noch Gine Parthei geben ; nur Gine Gefinnung; nur Ein Interesse: bie metten Ungufrie, benen murben sich an die gemeinschaftliche Sache ansichließen, und die eifrigften Bertheidiger derfelben wers ben."

Mahrend man von den Misvergnügten spricht, übertreibt man den Mangel an Manuszucht in unsern Armeen, die Dürfrigkeit unserer Finanzen, unsere ins neren Unruhen: mit Einem Worte, man stellt uns vor, als ob wir ganzlich unmächtig wären. Ich leugne nicht, daß unsere Verlegenheit groß ist: wäre sie aber noch größer, so würde man sich boch sehr betriegen, wenn man glaubte Frankreich verachten, und demselben ungestraft drohen zu können."

"Gie haben mit oftere gemelbet, bag man ju Blen ble auscheinenbe Berwirrung in unferer Bermals tung, ben Dangel an Unterwürfigfeit ber Bewalten, und die wenige Achtung, die juweilen bem Ronige bewiesen wird, febr auffallend finde. Dan muß bedenr fen, daß wir fo eben aus einer ber größten Revolutios nen fommen, die noch jemals gefcheben find; bag biefe Revolution, in bem was fie mefentlich farafterifirt, anfanglich mit außerorbentlicher Ochnelligfeit geichehen ift, nachher aber, burch bie Trennungen, welche gwir ichen ben verschiedenen Parthelen entstanden find, fich verlängert hat, fo wie auch burch ben Rampf, ber awie ichen ben Leibenschaften und bem mannigfaltigen Ins tereffe entstanden ift: Es war unmöglich, bag ein fo großer Wiberftand und fo viele Bemubungen, fo viele Meuerungen und fo viele heftige Stoffe, nicht hatten eine lange Unduhe guruck laffen follen; und man tonnte leicht erachten, bag bie Rudfebr ber Ordnung nur els ne Folge ber Beit feyn tonnte."

"Das ift überdieß die vorzüglichste Ursache jener innern Sahrung, durch welche der Wiener hof so fehr

beleidigt ju fenn icheint? Die Ronfifteng, welche die Ausgemanderten angenommen haben; ibre Buruftungen; ibre Plane, ihre Drobungen; und die mehr ober wes niger beträchtliche Unterftugung, welche fie an ben met ften Europaifden Sofen gefunden baben. Unitreitig gab es einen Beltpuntt, in welchem ihre Sache, die mit der Cache bes Ronigs verbunden gu'fenn ichien. ben Antheil ber Souveraine bat rege machen fonnen. und vorzüglich ben Untheil bes Raifers. Allein nache dem der Ronig, durch die Genehmigung ber Ronftitue tion, fich an bie Spige ber neuen Regierungeform ges ftellt hatte, ba fonnte man an den Ausgemanberten feinen andern Autheil mehr nehmen, als ben ihr uns gludliches Schicffal erbelichte; und es mar leicht vore aus zu feben, daß ihre Uniprude und ihre Bemeguns gen die Soffnung ber Ginen nabren, die Beforquiffe ber anbern ermecken, bie Unruben im Ronigreiche uns terhalten, und Diefelbe vielleicht über einen Theil pon Europa verbreiten murben. Mus Diefem Grunde hat ble Mote vom 21. Dezember, welche die Abficht fie gu unterftußen anzufundigen ichlen, eine Mit von Explos fion bervorgebracht, und ju fo großem Berbachte und mancherlet Bormurfen Gelegenheit gegeben. Muf wen fällt aber alles biefes gurud? - Muf ben Ronig, well Die Boshelt fid, bemubte ju verbreiten, es berriche amifchen Gr. Raifert. Daj. und bem Ronige eine innie Bertraulichkeit; alle ibre Schritte feven vere abredet; und dem jufolge fen es ber Ronig, ber die Musgemanderten beschübe, und der die Berbundung a's ler Machte Europens in Bemegung febe. Mus Diefem Grunde murde es ein großes Mittel jur Berubigung ber Gemuther fowohl, ale jur Berftellung ber Ordnung und der Rube in dem Konigreiche fenn, wenn man überall biefen argerlichen Bufammenrottungen von Anse

gemanderten ein Ende machte, welche, ohne Eitel und ohn Land, alle Bofe in Bewegung feten, Machten ju erheben fuchen, und nur barauf benten, Die ihnen angerhane Beletbigungen gu raden, und ibren Unipruchen ben Sieg ju verfchaffen "

"Es icheinet, als ob eines von den Dingen, wels de bem Defterreichischen Minifterium am unangenehme ften find, die Ausgelaffenheit der Reden und Gor ften fen, und als ob diefes Minifterium behauptet eine Res dierungsform, unter welcher eine folche Musgelaffenheit gebuldet murbe, merbe, tonne felbft nicht geduldet wer ben."

"Heber biefen Begenftand haben wir weife Grunde fabe foftgefest und gerechte Gefete gearundet. Allein man muß bebenten, daß unfere Einrichtung faum noch fertig ift; daß die innern Eriebfedern unferer neuen Regierungsform noch nicht alle in volliger Thatigfeit find : und bag, nutten unter ben Beforgniffen, die uns gröftentheils von außen ber fommen, es unmoglich ift. Daß die Welege im Innern in voller Raft betrichen follten. Man bore auf uns gu beunrubigen, uns gut broben, und Denjenigen, welche nur die Unordnung wollen; einen Bormand an bie Sand ju geben: bann mird bald wieder Ordning borhanden fepn."

"Hebrigens bat jene Gunoffurn von Schmabidrif. ten, bon welchen wir fo gang über dwemmt gemefen find, beträchtlich abgenomm'n, und nimmt noch taalich Bleichgultigfett und Berachtung find die Baffen. mit welchen man biefe Art von Landpiage betampfen muß. Sollte Europa in Bewegung gerathen, und die Kranfreichische Marion darüber jur Berantwortung gies ben tonnen, weil fie in ihrem Schoofe einige Deflas matoren und einige Brojdurenjdreiber entbalt? unb

follte es ihnen die Ehre erweisen wollen, auf ihre Schriften durch Ranonenfchuffe ju antworten?"

"Ich will noch mehr fagen. Wenn es möglich ware, daß eine so elende Sache die auswärtigen Mach, te zu einer so schrecklichen Maasregel verleiten konnte, als der Krieg ist: so wurde ein solcher Krieg, er möch, te aussallen wie er auch wollte, dennoch die Ursache, um welcher willen er unternommen worden ware, nicht zerstören; er wurde vielmehr dieselbe vermehren, und ihre Thatigkeit vergrößern."

"Ich habe, mein Bert, fo eben ein großes Port ausgesprochen; ein Bort, welches jest alle Bemuther beschäftigt; ein Bort, welches ber Gegenstand ber Beforgniß ber Ginen und bes Bunfches ber Unbern ift: bas Bort Rrieg. Gie fonnen leicht benten, daß fich ber Ronig an ber Gpige Derjenigen befindet, denen ber Rrieg gumiber ift. Gein vortrefflicher Berftand fucht, in Uebereinstimmung mit feinem Bergen, ben Bedanken an benfelben au entfernen. Er fieht ben Rrieg, auch wenn berfelbe gluctich fenn follte, als eine Plage für das Ronigreich und als eine Beiffel fur Die Menschheit an. Allein ju gleicher Zeit fann ich Ihnen . verfichern, daß die Dote vom 21. Dezember großen Eindruck auf ben Ronig gemacht hat. Alles, mas man feither, fowohl von Bruffel, als von Robleng erfahr. hat ben Ronig uber die eigentlichen Gefinnungen bes Raifers wieder beruhigt; und ba Ge. Daj, ber Da: tionalversammlung biefelben Ibeen beigubringen fuchten. fo haben Gie mir aufgetragen, nach unt nach Alles. was ju biefem Zwecke bienen tonnte, mitgutheilen. Aber jener, dem Sen. Marschall von Bender fo plote lich ertheilte Befehl; jene anscheinende Absicht, bem Rurfurften von Trier ju Gulfe ju eilen, ba boch biefer Rurft in Rucklicht auf uns fic auf bas allerfeindseligfte

betrug; jene Ankandigung einer, uns unbekannten, febereinkunft unter allen Machten Europens; die Wens dung sowohl, als der Ton jener Note, haben einen allgemeinen Eindruck gemacht, welchem sogar die vers nunftigsten Leute nicht haben wiederstehen konnen, und welchen zu vertilgen nicht in der Macht des Konigs stand.

"Ich kehre zu bein Hauptgegenstande, zu dem Kriege, zurück. Ift es dem Interesse des Kaisers gesmäß, sich zu dieset traurigen Maasregel verleiten zu lassen? Ich werde, wenn man will, mir den Fall sür seine Wassen am günstigsten denken. Wohlan! Was wird die Folge senn? — Der Kalser wird dann am Ende über seine Siege mehr verlegen seyn, als er es über seine Miederlagen gewesen seyn, als er es über seine Miederlagen gewesen seyn würde; und die einzige Frucht dieses Krieges wird für ihn der traurige Vortheil seyn, seinen Bundeeverwandten vernichtet, und die Macht seiner Feinde und seiner Nedenbuhler vergeößert zu haben."

"Ich halte es daher für unwiderleglich erwiesen, daß der Friede dem Kaifer eben so sehr als Frankreich, zuträglich ist. Ich halte dafür, es sey ihm zuträglich, ein Bundniß zu unterhalten, welches ihm kunftig gar keine Ungelegenheit verursachen, und welches ihm nührlich werden kann. Ich halte dafür, daß, statt an Maasregeln Theil zu nehmen, die den Untergang des Königreiches zum Zwecke hatten, er im Gegentheile die Macht und die Wohlfart desselben wünschen mußte."

Moie muffen, mein herr, über drei Punkte Ere klarungen zu erhaltensuchen: 1. Ueber die Mote vom 21. Dezember. 2. Ueber die Einmischung des Kaifers in unfere inneren Angelegenheiten. 3. Ueber das, was Se. Kalferl. Daj. unter den, zur Erhaltung der Sicherheit und Ehre der Kronen, gemeine Sicherheit und Ehre der Kronen, gemeine

ich aftlich verbundenen Sonverains verfteht. Gine jede biefer Erklarungen, Die von feiner Gerechtig, feit verlangt wird, kann mit berjenigen Burbe gegeben werben, welche feiner Perfon sowohl, als feiner Dacht gukommt."

"Eine wird vielleicht ben Raiferlichen Sof, bei ben Erflarungen, Die ich ibn fur geneigt balte uns zu geben, in Berlegenheit fegen, nehmlich das Befchaft ber in Franfreich Befigungen habenben Furften, in welches fich ber Raifer genothigt geglaubt bat, ale Reichsoberhaupt Allein ich bemerte, erftlich, bag biefes ein besonderes Beschäft ift, und welches unter einem anderen Berhaltniffe, als unter bemjenigen, wovon jest bie Rebeift, verbandelt werden muß. 36 fuge bingu, daß bas Defret vom 14ten biefer Unterbandlung eine weit großere Musbehnung giebt, als fie vorber batte; benn, mit Muse' nahme alles besjentgen, was babin abzweifen mochte. Die Lehnrechte auf bem Bebiete Kranfreiche wieder berius ftellen, welches unmöglich mar und unmöglich bleiben wird, ift alles übrige erlaubt. Der Ronig wird unftreie eig zu einem jeden billigen Bergleiche die Sand bieten: und ich glaube hoffen ju burfen, bag bie Rationalper, fammlung geneigt fenn merbe, basjenige, mas Ge. Dai. the über diefen Gegenstand vorschlagen wird, anzunebe men. 1

"Ich fasse Alles was ich gesagt habe zusammen, und werbe Ihnen mit Einem Worte den Wunsch des Königs, seines Staatsrathes, und ich darf wohl sagen des vers nünstigen Theils der Nation, ausdrücken. Wir wollen Frieden. Wir verlangen den kostspieligen Kriegerüstung, gen, zu welchen die unangenehmen Zeitumstände uns versteitet haben, ein Ende zu machen. Wir verlangen wies der in den Zustand des Friedens zu kommen. Allein man hat uns allzu gerechte Ursachen zur Besorgniß geges

ben, als daß wir nicht nothig hatten ganglich beruhigt gut werden."

Auf diese Note erfolgte, von Seiten des Raiferlichen Sofes, eine hocht merkwurdige Antwort, welche hier so eingerückt wird, wie sie auf Befehl des Raiferlichen Sofes selbst ift bekannt gemacht worden, nachdem sie vorher in allen offentlichen Blatteen unrichtig und verstummelt erschienen war. a)

Rote des Fürsten von Kaunit Ritte bergan den Srn. Gesandten von Krantreich. b)

"Mien am 19. Februar 1792."

Der Hof, und Staatskanzler, Fütst von Kaunits Rittberg, fann dem Jeren Gesandten von Frankreich nicht verhehlen, daß der Kaiser, über die, in der Depeische des Hen. Delessarbom 21. Januar enthaltenen, Forgerungen von Erklärungen sowohl, als über die Vorwürsse und die Anspielungen auf die Folgen mit denen sie bezigleitet sind, sich außerordentlich gewundert hat."

"Im Betracht, daß niemals eine unpartheiliche und friedfertige Absicht deutlicher ausgedräckt und bestätigt worden ist, als die Absicht Sr. Kalferl. Maj. in Rückssicht auf die Zusammenrottungen im Erlerischen; daß die Natur und der rechtmäßige Zweck des Vorschlages zu eis ner Verbündung, welchen der Kalfer im Monate Julius 1791 gethan hat, eben so wohl als die Mäßigung und die freundschaftliche Absicht der Vorschläge, die Er im darauf folgenden Novembermonate that, der Kenntnist der Frankreichischen Regierung nicht haben entgehen konnen, da der eine sowohl als die andern schon seit langer

a) Man febe Explications survenues entres les cours de Vienne et de France. S. 35 in der Anmerfung.

b) Ebendafelbft. G. 36.

Zeit bekannt geworben ift, und ba sogar ble öffentlichen Zus, deitungen das Sauptsächlichste und die wesentlichen Zus, drücke derselben angeführt, haben Se. Kaiserl. Maj. bei Sich Selbst gefragt: zu welchem Zwecke verlangt man Erläuterung über Gegenstände, die denjenigen bekannt sind, welche diese Erklätung fordern? wozu diese Borg würfe, die allen Thatsachen, so wie allen Begriffen wie bersprechen?

"Allein der Raifer fand bald die Huflbsung diefer Frage in ber Betrachtung ber Umftande von Gabrung und Erplofion, welche biefen Schritt des Kranfreichifden Dit nifteriums veranlagten, in den eingestandenen Grundfage gen und Planen berjenigen Leute; welche biefer gewaltfai men Umftande berbei führten. Gang Europa ift, fo wie ber Raifer, überzeugt, bag biefe Leute; bie unter bem Dabmen der Jakobinifchen Darthet befannt find, die Nation aufänglich ju Bewaffnungen, und nache ber ju einem Bruche mit bem Ralfer, anreigen wollten; baß ihnen die Bufammenrottungen in ben Erierifden Landern jum Bormande ber erftern bienten; und bag fie jest Bormande jum Rriege berbei gu fubren fuchen, burch die Erflarungen, welche fie von Gr. Rafferl. Daj, auf eine Beife und begleitet mit Umftanden verlangt haben, die fichtbar darauf berechnet find, es dies fem Rurften ichmer ju machen, in Geinen Untworten ble friedfertigen und freundschaftlichen Gefinnungen, melde Er begt, mit bem Gefühle Gelner beleidigten Bur. be und Seiner, durch ben Erfolg ihrer Rabalen in Befabe gefesten. Rube vereinigen gu tonnen."

Der Dof, und Staats Rangler zweifelt übrigens nicht, daß die Antwort, welche er, auf Raiferl. Befehl, bem Raiferl. Geschäftsträger zu Paris übersandt hat, und beren Inhalt ber herr Gefandte aus ber beiliegenden Rople ersehen wird, von Frankreich; oder wenigstens

von bem übrigen Europa, ale auf ben Buffand ber Dine ge volltommen paffend angefeben werden wird."

"Ginerfeits find in berfelben bie verlangten Erlautes rungen mit ber größten Freimuthigfeit gegeben. Schritte bes Raifers find burch unwiderlegbare Thatfas den begrundet, und burch die eigenen Ausbrude feiner Berhandlungen evident gemacht. Diefe fieht Er Sich genorbigt befannt ju machen, um bie Frankreichifche. Mation ju überzeugen, wie verleumderifch die Befchule Digungen find, die man fic erlaubt bat, indem man tom Schuld gab, die Souverainetat, die Unabbangigfeit und Die Sicherheit Krantreiche angegriffen zu baben, burch Hebereinfünfte und Bundniffe, beren 3med es mare, Sich in feine Regierungeverfaffung einzumifden, und feine Ronftitution gewaltfam umzumerfen, ober ju verandern; wie vielmehr im Begentheile Ge. Rafferl. Dajeft. nicht um Gine Linie benjenigen Bang bes Betragens aberfdritten haben, ben Ihnen Ihre Gigenfchaften ele nes Bundesverwandten, Freundes und Dachbarn, vorgeichneten, und ben Ihnen bie gerechtefte Beforgniß fur Die Erhaltung det öffentlichen Rube vorschrieben."

"Anderfeits glaubt der Raifer der Wohlfarth Frank, reichs sowohl, als des ganzen Europa schuldig zu senn, so wie er auch dazu durch die Ausfalle und die gefährlichen Rabalen der Jakobiner, Parthei berechtigt ift, öffentlich diese schädliche Sekte zu entlarven und anzuklagen, als die wahren Feinde des Allerchristlichsten Königs und der Grundgesetze der gegenwärtigen Konstitution, so wie auch als die Störer der allgemeinen Ruhe und des Friedens."

Sollte dann das ungesehmäßige Uebergewicht biefer Sette in Frankreich über Gerechtigkeit, Wahrheit und Wohlfarth der Nation, den Sieg davon tragen? Dieß ist die Frage, welcher gegenwartig alle andern unterges pronet werden muffen. Was auch das Resultat sepn

tras, fo ift die Sache des Kalfers die Sache aller Mache te: und wenn die gegenwärtige Lage der Oinge Ihm und angenehm ist, so ist sie es bloß wegen Seiner Gesinnungen gegen Se. Allerchristlichste Maj. und wegen des Ans theile, den Er an einem Königreiche und an einer Nation nimmt, die mit Desterreich in Freundschaft leben."

Der Hof, und Staats, Kangler will übrigens fehr gerne fich enthalten, über die Streitigkeiten zwischen Frank, reich und dem Deutschen Reiche zu sprechen, da diefelben nicht unmittelbar zu seinen Geschäften gehören; und er wunschte überhaupt, eine angenehmere Gelegenheit zu finsben, um dem Herrn Gesandten von Frankreich die Bersstehrungen seiner ausgezeichneten Hochachtung zu wies berholen.

Abschrift einer Depesche des Hof und Staats Ranglers, Fürften von Kaunis, Rittberg, an Brn. von Btumens borff, Legationsrath, und Geschättse träger Gr. Kaiferl. Maj. ju Pavis. 2)

Der Herr Sefandte von Frankreich an diesem Hose hat Befehl erhalten, Erläuterungen in Rucksicht auf die Mote zu verlangen, welche ich ihm am 21. Dezember zus gestellt hatte. Er hat dieses gethan, indem er mir den beillegenden Auszug aus der Depesche mittheilte, welche ihm zu diesem Zwecke am 21. Januar von Hrn. Delessart überfandt worden war."

TEs mochte hinlanglich feyn, mich, wegen der Gegensftande ber verlangten Erlauterung, sowohl auf die Runde barteit der Thatsachen, als auf eine spatere Mote zu bezies ben, die von mir am g. Januar dem Herrn Gesandten

e) Diefe Abschrift war ber vorigen Note beigelegt; es ift eben die, auf welche fich der Fürft von Kaunit in der Note bezieht. Uebrigens febe man die Explications furvenues entre les Cours de Pienne et de France.

übergeben worden ift, und unftreitig ju Paris fechehn Tage nachher, am Tage, an welchem die Depesche des Hrn. Delessart datirt ist, bekannt senn mußte. Indessen sind die Gesinnungen und Absichten des Kaisers gegen Brankreich so rein und aufrichtig, daß Er gerne die offen, berzigsten Erläuterungen wiederholen will, weller überzigsten Erläuterungen wiederholen will, weller überzieust ist, es sen hochst wichtig, dieselben so bekannt zu machen, wie sie sind, und das salsche Licht ganz zu gerstreuen, unter welchem man sie vorzustellen bemüht ist, um die ges genseitige Rube in Gefahr zu seinen."

"Die Erkuterungen, welche zu verlangen dem Srn. Gesandten find aufgetragen worden, lassensich eigentlich auf folgende beide Hauptgegenstände zurückbringen: die dem Marschall von Bender gegebenen Besehle; und die Nebereinkunft, welche zwischen dem Kaiser und mehrer ren andern Machten porhanden ist, für die Erhaltung der öffentlichen Ruhe und für die Sicherheit und Ehre der Kronen."

1. "Erläuterungen, bie fich auf die, dem Marfchall von Bender ertheilten, Befehle be-

"Der Kaifer hat zuerst, ohne abzuwarten, daß Er das zu von Frankreich ausgesordert wurde, in Seinen Staasten die Aufnahme der Frankreichischen Ausgewanderten den strengsten Gesehen eines unschuldigen Zusuchtsortes unterworfen; und es ist in ganz Europa kein Geheimnis mehr, daß der Kaiser, seit dem Anfange der Zusammens rottungen der Ausgewanderten, nicht aufgehört hat; die kräftigsten Rathichlage und Vermahnungen anzuwenden, um dieselben von einem Ausbruche, der die öffentliche Rusbe sidren könnte, zurück zu halten. Mit welchem Grunde, in welcher Absicht, wirft bann Hr. Delessart dem Wiener Hofe vor zin ber die Wewegungen der Lüsges wanderten gleichgultig geschienen zu haben?

"Die Befehle an ben Marichall von Benber, von benen die Rede ift, find mit ber conditio fine qua non verbunden gemefen, bag bas Berfprechen bes Brn. Rur: fürften von Erier, bei fich diefelben Berordnungen geltenb ju machen, welche, in Rucfficht auf die Musgemanderten, in den Diederlanden geltend find; vollig erfullt werde. Sr. Deleffart geftebt, bag man biefes in Kranfreich weiß. Diefer Punte bedurfte alfo feiner Erlauterung; benn ich weiß nicht, was ich von dem Bormurfe benten foll, welden und biefer Minifter macht, biefe Unordnung fey in ber Dote vom 21. Dezember nicht aus, aebrücht gewesen, ba boch bes von bem Rurfürften angerufenen Beiftands bafelbft ausbructlich ermahnt wird: "im Ralle die Ruhe diefer Grangen und Staaten verlett. "wurde, ungeachtet ber Elugen Daasregel Diefes Rurften, Boiefelben Grundfage anzunehmen, Die in den Defterreis "chifden Miederlanden geltend find;" da boch in meiner zweiten Rote vom c. Januar die Berfprechung des Beis ftandes von unferer Seite austructlich auf die Ginfalle eingeschranft wird , welche , "ungeachtet ber gemäßigten Pund fingen Unordnungen ber Reichsfürften, "Berordnungen beobnditen ju laffen, die in ben Dieder. Planben geltend find," gefchehen mochten. Benn fo deut, liche Angaben nicht hinteichen, um alle Zweifel zu vernichten; wenn es auch moglich mare, fich einzubilben, bag ber Raifer andermarts Bemaffnungen unterftugen wollte, bie Er bei Sich Gelbft verboten bat: mas fonnte bann noch gu munichen übrig bleiben, nach bem Briefe, ben ber Det Graf von Mercy Ihnen am 7. Januar ichrieb, und welchen Sie, wie Ste mir melben, in benfelben Musbrille ten bem Brn. Deleffart mitgetheilt haben. 'In jenem Briefe befahl Ihnin-biefer Gefandte; bas Frantreichifche Minifterium ju verfichein: ber Raifer batte bem Rurfur, ften nur Odus verfprochen, "in fo ferne er bem Berlane

"gen Frankreiche, bei fich weber eine Zusammenrottung von Ausgewanderten, noch irgend eine Zuruftung, noch "eine feindselige Maasregel, von welcher Art dieselbe auch "fepn mochte, zu erlauben, ein völliges Genüge wurde ges "than haben, und in so ferne er in Allem das unpartheils "sche Betragen, welches man in den Niederlanden gegen "die Frankreichischen Ausgewanderten beobachtet bat, ans "nehmen wurde," Sab diese offizielle Erklärung, vers bunden mit den oben angeführten Angaben, durch die That bewiesen, und durch die eigenen Berichte des Hrn. de Sainte Croix über die Bollziehung der Entwassnung, dem Ministerium nicht hinlängliche Mittel an die Hand, um auch die hartnäckigsten und boshastesten Zweisel zu beruhigen und zu vernichten?"

"Wie fann endlich der Sr. Deleffart Die Beweggruns be bes, bem Marfchall von Bender ertheilten Befehle, auf bie Boraussehung einiger Gemaltthas. tigfelten, ober einiger von Munigipalitaten begangener Einfalle einfchranten? Warum übers geht er mit Stillichweigen bie anbern Beweggrunde, bie in metner Dote vom 21. Dezember angeführt find, mo es Beift: "Die tägliche Erfahrung gebe feine binfangliche Bes "ruhigung aber ben Beftand und bas Uebergewicht ber "gemäßigten Grundfage in Frankreich fomobl, als über "ble Subordination ber Breige ber bffentlichen Dacht, "und besonders der Provingen - und Munizipalitaten." Bon biefer gangen Stelle ift bloß das lette Bort ausgehoben! Etwa barum, well bie andern Beweggrunde , die in berfelben ausgedruckt find, und bie fich in meiner Dote vom 5. Januar noch ausführlicher angegeben finben, (über welche Dote man ebenfalls ftille fcweigt) nicht eben fo mabr als wichtig find? Es ift in ber That leichter, berfels ben nicht zu ermabnen, ale ihre Erifteng und Wirflichfeit gu beftreiten.

PEs war alfo beller als ber Tag, daß ber Raifer, weit entfernt granfreich bebroben ju wollen, bemfelben blof die Bervflichtung bat in Erinnerung bringen wollen, in welcher Er Sich, als Reichs Dberhaupt; als Mitftand und Dachbar, befinden marbe, einem anbern Reichsftans be gegen ungerechte Angriffe ju Sulfe ju fommen, mit benen offenbar bie außerorbentliche Seftiafeit bes brobte, welche fich in ben Befinnungen ber Mationals versammlung sowohl, als in ben benachbarten Abtheilune gen und Munizipalitaten zeigte, verbunden mit einer fole den Uebereilung und Uebertreibung in ben Maabregeln. Die feinen Aufschub in ben Befehlen ju einem allenfalls nothigen Beiftand erlaubte. Und ba es eben fo flar ift, Daß Frankreich über die eigentlichen Gefinnungen bes Raifers nicht ber Schatten eines Zweifels übrig gelaffen war; fo folgt baraus, als bas lette Resultat, bag ber ers fe Sauptpunkt ber verlangten Erlauterungen nicht ben minbeften Gegenftand ju einer Erlauterung bargeboten baben murben, wenn man nicht Schlechterbings bergleichen batte fur nothig finben wollen."

2. Erlauterungen über bie Berbundung ber Dachte.

Munftreitig gab es einen Zeitpunkt, fagt Br. Deleffart, in welchem ihre Sache (bie Sache ber Ausgewanderten) bie mit der Sache bes Ronigs verbunden zu fenn ichien, ben Antheil ber Souverains hat rege machen können, und porzüglich den Antheil des Raifers."

Beit fest, ba ber Ronig, ben ber Minifter vor ble Beit fest, ba ber Ronig, burch bie Genehmis gung ber Ronftitution, fich an bie Spise ber neuen Regierungsform gestellt hatte; gab Frankreich Europa bas Schauspiel eines rechtmäßigen Ronigs, ber burch ichreifliche Gewaltthätigkeiten gezwung

gen murbe zu flieben, ber felerlich gegen die Einwilliguns gen protestirte, bie man ibm abgenothigt batte, und der balb nachher gefangen und, von feinem Bolte, nebft feis ner Kamilie im Gefangniffe gehalten murbe."

"Ja, damals tam es dem Schmager und bem Buns besverwandten bes Konigs zu, die übrigen Fürsten Euros pens zu ersuchen, fich mit ihm zu vereinigen, um Franks reich zu erklaren: a)

"Daß fie alle die Sache bes Allerdriftlichften Ronigs

wie ibre eigene anfaben."

Daß sie verlangten, der Konig solle, nebst feiner Fas mille, sogleich auf freien Fuß gestellt werden, mit der Freis heit; sich hin zu begeben, wohin er es für gut finden möchte."

Unverlegbarteit und die Chrfurcht forderten, ju welchen bas Naturrecht fowohl, als das Bolferrecht, die Unterthas

nen gegen ihren Fürften verbinde."

Daß fie fich vereinigen wurden, um auf die auffallendste Weise alle Verbrechen zu rachen, welche man fich noch ferner gegen die Freiheit, die Chre und die Sichers dett bes Konigs, der Koniginn und der koniglichen Fas milie, zu begehen erlauben mochte."

Daß sie endich nur solche Gesete für konstitutions, mäßige und in Frankreich rechtmäßig sestgesette Gesetze erkennen würden, welche der König, in völliger Freiheit, freiwillig würde genehmigt haben; und daß sie, im ent, gegengeseten Falle, alle in ihrer Wacht stehenden Kräfte gemeinschaftlich anwenden würden, um das Aergerniß et, ner usurpirten Gewalt aushören zu machen, die einem ers klärten Aufruhr gliche, und deren schädliches Beispiel zu unterdrücken allen Regierungen angelegen seyn müßte."

Man febe Band 6. G. 139.

"Dieg find bie Musbrude ber Erflarung, bie ber Rale fer ben vornehmften Souverains von Europa, im Monat Sulius 1791, Frankreich ju thun, und ale bie Grundlage eines allgemeinen Bundniffes anzunehmen vorfchlug. Dan fordert auf, Gine Sylbe barin ju finden, die nicht in ben beiligften Grundfaben bes Bolferrechts anerkannt mare. Und wollte man auch behaupten, die Frankreichische Das tion hatte fich, vermoge ihrer neuen Konstitution, über Die allgemeine Jurisprudenz aller Jahrhunderte und aller Bolfer erhoben: fo konnte man beunoch nicht, ohne ber Ronflitution felbft zu widerfprechen, eine Berbundung, ber ren einziger Zweck es mar, eben ber Unverlegbarfeit bes Ronigs und der Frankreichischen Monarchie, welche von ber neuen Ronftitution anerkannt und als eine unbewegte de Grundlage geheiligt wird, eine Berbundung gegen Franfreich, eine Bereinigung ber Dache re, um den Ronig nebft ber Dation ju gwine gen, Die von ihnen vorgeschriebenen Gefebe angunehmen, nennen."

"Auf eben diesen Zeitpunkt der Gefangenhaltung des Königs und seiner Kamille, bezieht sich die, in den, am 25. Julius besiehen Jahres unterzeichnieten, Preliminar, Artikeln eines Desensis Dundnisses zwischen den Höfen von Wien und von Berlin enthaltene, Stipulation welche sagt: "daß die beiden Höse sich verstehen, und sich gegen, "seitig beistehen werden, um ohne Ausschub die Berbun, "dung zu bewerkstelligen, zu welcher Se. Maj. der Kaiser "die vornehmsten Mächte Europens in Mückscht auf die "Frankreichischen Geschäfte eingeladen hat;" eine Stipuslation, welche, wie man sieht, gänzlich auf den Grunestz, zen und dem Zwecke der Verbündung beruht, so wie die, von den Souverains von Oesterreich und Preußen bei ihrer Zusammenkunft zu Pillnis am 27. August uns terzeichnete, Deklaration."

Diese Berbündung war im Begriffe Koftigseit zu gewinnen, als der Konig nebst feiner Familie frei gelassen wurde, das königliche Ansehen wieder hergestellt ward, die Erhaltung der monarchischen Regierung als Grund, gesetz der Konstitution angenommen wurde, und als Se. Allerchristlichste Mas: in ihrem Schreiben an die Natios nalversammlung vom 13. September erklärte: "er nehe "me die Konstitution an; zwar fände er in den Mitteln "zu der Boltziehung und zu der Verwaltung nicht alle die "Kraft, welche nötig senn wurde, um den ersten Stoß "zu geden, und um die Einhelt in allen Theisen eines so "weitläuftigen Reiches zu erhalten: indessen willigte er "ein, daß die Erfahrung allein darüber ente "schiede."

Damals wandte fich der Kaiser zum zweiten mal an die Machte, die Er zu dem Bundniffe eingeladen hatte, um ihnen vorzustellen, die Wirkung desselben aufzuschies ben. Nach dem Zeugnisse der Zirkular Depesche, wels che zu diesem Zwecke die Kaiserlichen Minister während des Lauses des Monats November erhielten, und wovon Sie, mein Herr, ohne Schwierigkeit die beillegende Uhsschrift vorzeigen können, a) war dieser aufschiebende Vorzeigen können, a) war dieser aufschiebende Vorzeigen

a) Birtular: Depesche bes hrn. hofund Staatss Ranglers, Fürften von Raunigs Rittberg, an die Gesanoten und Minifter Gr. Raiferl. Mag. an mehreren auswärtigen hofen.

<sup>&</sup>quot;Bien am 12. November 1791."

<sup>&</sup>quot;Da ber Buftand ber Gefangenbaltung, in welchem der Abilig und die togigliche Familie von Franfreich fich bes fanden, aufgebort hat, so hat der Raifer keine Schwies rigkeit gemacht, dem Frankreichischen Sesandten an dies fem Pofe die Audienz zu bewilligen, welche berselbe von Bran bei Seiner Ruckunft von Prag verlangte. Er ers bielt aus defien Dand den beiliegenden Grief, in welchem Ibm der Konig seine Benehmigung der neuen Frankrei dischen Konfitution bekannt macht."

folag gegrundet, auf bie Benehmigung bes Ronigs, auf Die Bahricheinlichkeit, daß diefelbe freimillig gewesen fen,

"Se. Kaiferl. Maj. besiehlt Ihnen, mein Berr, bem Hofe, an welchem Sie Sich ausbalten, havon M:lbung autbun, so wie von der Antwort auf diesen Brief, die ebens falls angebogen ift; und da der Kaifer dafür halt, Ermüss se Gr. Maj. obne Rüdbalt besamt machen, was Er vou dem neuen Zustande der Dinge sowohl, als von den Bers baltniffen balte, welche jest die Lage Frankreichs und die Entschließungen Gr. Allerdriftlichken Maj. darbieten, so trägt Er Ihnen auf, diese Mittbeilungen mit den solgens den Eröffnungen auf begleiten."

"Als der Raifer eine Erklarung und gemeinsame Maasseigeln vorschung, um die unangenehmen Folgen der Fanksreichischen Revolution zu verbindern, da bedrohten bring gende Gescheren die Freibeit, die Spre und die Sicherheit des Königs und der kontalichen Familie, so wie auch die Erhaltung der monarchischen Resierung in Frankreich, welche, durch die Fortschritte einer Volks: Anarchie die für alle Europäische Regierungen gefährlich wurde, in ihs

ren Sauptgrundfagen angegriffen war."

"Diese Gesahren find nicht mehr bringend. Die letten Borfalle geben hoffnung für die Zukunft. Es scheint, daß ber größere Theil der Frankreichischen Nation, selbst durch die Uebel gebruckt, die sie fich bereitet hat, zu gemäßigtern Grundfagen zuruckkehrt; die Nothwendigkeit einsieht, die einzige Regierungsform zu erhalten, welche für einen großen Staat paffend ift; und dabin zielt, dem Throne diesenige Würde und denjenigen Einfluß wieder zu verschaften, die zu dem Wesen einer monarchischen Regies rungsform geboren. Es icheint erdlich, daß sich der Rosnig mit Zutrauen dieser Aussicht überlaßt, und daß seine, auf dieses Zutrauen gegründete, Benehmigung freiwillig gewesen ift."

"Bon ber anbern Seite fann man nicht leuanen, baß fo neue, und in mehrerer Rudficht noch unvolltommene, Aussichten noch nicht binlanglich über die Kestigkeit und die Dauer ber Gestinnung n, welche sie ankundigen, berus bigen, noch die Beforgnisse, welche die Gewalttbatigkeit und die Außerordentlichkeit ber porberaebenden Beaebens beiten nur zu sehr rechtfertigen, ganglich vernichten konne.

"Der Roifer fann nicht verbelen, taf, in ber Unges wisheit, welche aus biefer entgegengefesten Soffnung und Kurcht entfteht, Er noch feine bestimmte Meinung über bie Frage ju faffen im Stande ift; ob die Lage bes Konigs und auf die Hoffnung, daß die Gefahren, welche ber Freiheit, der Ehre und der Sicherheit des Königs und der königlichen Familie sowohl, als der Erhaltung der monar, dischen Regierungsforin in Frankreich drohten, kunftig aufhören wurden. Mur in dem Falle, daß diese Gefahren wieder kamen, ist die thatige Wiederergreifung der Versbundung darin vorbehalten.

Statt also, daß diese Zirkular, Depesche, wie in dem, in Form eines Ansuchens am 25. Januar von der Mationalversammlung dem Könige-überreichten, Beschlussse ohne Bewels behauptet wird, zu erhärten diene, daß der Raiser gesucht habe, zwischen mehreren Machten ein, der Souverainetät und Sichers heit Frankreichs schädliches, Bundniß zu erswecken, bezeugt dieselbe im Gegenthelle, daß Se. Kaisserl. Maj. gesucht hat, die audern Mächte zu beruhisgen, und sie zu bewegen, mit Ihm die Hosfinungen zu theisten, welche die Genehmigung des Allerchristlichsten Kösnigs erweckte.

und des Ronigreichs von Frankreich ferner der Segenftand einer gemeinen Sache fur alle andere Machte ju feyn forte

fahren foll, ober nicht ?"

"Allein was Gr. Raiferl. Maj. felbst aus diefer Uns gewisheit offenbar bervor zu geben scheint, ift, daß, so lange sie vorhanden senn wird, alle Machte ein fortlaus fendes, gemeinschaftliches Interesse dabei haben werden, daß ber gegenwartige gute Anschein, dessen Nicht: Farts dauer sogleich die Notbwendigkeit und die Nechte einer gemeinschaftlichen Dazwischenkunft nothig machen wurs

be, fortbaure und Beffand gewinne."

"Der Kaiser hat es fur nüglich gehalten, biefe Dens fungsart in Seiner Antwort an Se. Allerchriftlichte Maj. nicht zu verbeblen: und ba er überzeugt ift, daß, wenn die andern Machte abuliche Gestinnungen zeigen würden, dieß nothwendig zu der Ausunnterung und dem Siege der gemäßigten Parthei, welche gegenwartig in Krantreich die Doerband bat, auf eine vortbeilbafte Weise beitragen mußte: so schlägt Ge, Kaifert. Ras. Gr. Majestät vor, ihre Minister zu geiesentlichen Kenfestungen von abnlicher Art zu bevollmachtigen."

"Geit jener Beit ift die Berbandung bes Ratfers mit ben Dachten nur noch bedingungemeife vorhanden gemes fen, megen der Beforgniffe, die es fehr natürlich mar, nach einer Revolution noch ju unterhalten, welche, um mich ber Musdrucke des Srn. Deleffart gu bedienen, an fange . lich mit außerordentlicher Schnelligfeit ger icheben iftunachber aber burch bie Trennune gen fich verlängert hat; indem es unmbalich mar, bagiein fo großer Biberftand und to viele Bemühungen, fo viele Deuerungen und fo viele beftige Stofe, nicht batten eine lang ge Unruhe gurudlaffen follen. Diefe Beforge niffe forobt, als die Berbundung ju einer paffiven Beobe achtung, die aus benfelben entstand, haben einen boppels ten Endzweck, beffen Gegenstande eben fo gegrunder als ungertrennlich find. Go lange ber innere Buftand Krant, reichs, fatt dazu einzulaben, die gunftige Worausfgaung des Srn. Deleffart, über bie Berftellung ber Orde nuna, die Thatigfeit der Regierung, und Die Bollgiebung ber Befege, mit ihm ju theilen, nim Gegentheile tagliche junehmende Unzeigen von Unbeftane. bigfeit und von Gabrung barbieten wird; fo lange werden auch bie gegen Frankreich freundschaftlich gefinnten Dache te bie gerechtefte Urfache haben, ju befürchten, bag fich ber Ronig und die fonigitche Kamille aufo:neue ben großen Gefahren ausgefett feben mochten , in benen fie fich mehr als Einmal befunden haben, und daß Frankreich abermale in das größte aller Hebel verfallen modite, mas nur einen großen Staat treffen fann - in bie Bolfe, Unarchie. Allein dieß ift auch fur andere Bolter bas alleranftedenbe fte llebel! Und da mehr als Gin auswartiger Staat bes reits traurige Beifpiele von ben Fortidritten beffelben aes geben bat, fo mußte man ben andern Dadhten baffelbe. Recht ftreitig machen tonnen, ihre Berfaffungen aufrecht

ju erhalten, welches Frankreich für die seinige anruft, wenn man nicht gestehen wollte, daß niemals ein gerechter rer, dringender, und für die Ruhe von Europa wesentlischerer Grund jur Besorgniß und ju einer allgemeinen Berbandung vorhanden gewesen sey."

"Eben fo mußte man bas Zeugniß ber authentischten täglichen Begebenheiten lengnen fonnen, um bie vors juglichfte Urfache jener innern Gabrung Branfreiche ber Ronfifteng jugufchreiben, welche bie Ausgewanderten angenommen baben, ihren Buruftungen, ihren Planen, ihren Drobune aeu, und ber Unterftubung bie fie gefunden baben. Die ichwachen Bemaffnungen ber Ausgemans berten bedurften nicht des Biberftandes einer Rraft, Die dreißig bis vierzig mal fo jahlreich mar. Die Bewaffnun, gen der Ausgewanderten find gerftreut: Frankreichs Bes waffnungen bauren fort. Der Raifer, weit entfernt ihre Plane oder ihre Anfpruche ju unterftugen, befteht barauf, baß fie rubig bleiben follen; die Reichsfürften folgen Gele nem Beifpiele; feine Dacht unterftutt fie burch Erup. pen; und der Geld : Beiftand, ben ble Dachte bewilligt baben mogen, wegen bes Untheile, ben man ibe rem Unglude fdulbig ift, reicht faum ju ihrem Unterhalte gu. "

Bein, die wahre Ursache bieser Gahrung, und aller ber Folgen, die aus berselben entstehen, ist nur zu bente lich vor den Augen von Frankreich, und von ganz Europa. Es ist der Einstuß und die Heftigkeit der republikanlichen Parthei; welche vermöge der Grundsähe der neuen Konstitution zwar gemißbilligt, und durch die konstitutiende Versammlung verbannt worden ist; allein deren Ueberge wicht über die gegenwärtige Versammlung von allen dens jenigen mit Leidwesen und Schrecken bemerkt wird, denen das Wohl Frankreichs austichtig am Perzen liegt."

Die ,

Die Partheimund ift es, welche die gräßlichen und verbrecherischen Auftritte veranlagt hat, mit denen die Erstlinge einer Resorm der Frankreichischen Staatsvers fassung besteckt worden sind; einer Resorm, die von dem Könige selbst verlangt und begünstigt wurde, und die Europa ruhig wurde haben geschehen lassen, wenn nicht Versbrechen, die durch alle göttlichen und menschlichen Gesehe verboten sind, die auswärtigen Mächte genöthigt hätten, sich, für die Erhaltung der öffent Lichen Ruhe und für die Sicherheit und Ehre der Kronen in ein Dundnis zu vereinigen."

"Es sind die Anführer dieser Parthei, welche, seite bem die neue Konstitution die Unverlesbarkeit der monare chischen Regierungsform sestigesetht bat, o'ne Unterlaß den Grund derselben umguwerfen und zu vernichten suchen; theils durch unmittelbare Vorschläge und Angriffe, theils durch einen fortgesetzen Plan dieselbe in der That umzusstoßen, indem sie die geschgebende Versammlung verleit ten, sich die wesentlichen Geschäfte der vollziehenden Geswalt zuzueignen, oder indem sie den König nöthigen, ihr rem Verlangen nachzugeben, durch die Explosionen, die sie veranlassen, und durch den Verdacht und die Vorwärfe, welcheihre Kabalen auf den König zus ruch fallen mach en."

Da sie überzeugt worden sind, daß der größere Thell ber Nation der Annehmung ihres Systems einer Repus blif, oder eigentlicher einer Anarchie, entgegen ist, und da sie verzweiseln, daß es ihnen gelingen werde, dieselbe dahin zu leiten, wenn die Ruhe im Innern wieder hergesstellt wird und wenn von Außen der Friede erhalten wird i so gehen alle ihre Bemühungen auf die Erhaltung der ins nern Unruhen, und auf die Erweckung eines auswärtigen Rrieges."

Michtet Ba.

"Bu dem erften blefer Borhaben erhalten fie-vorfab. lich die Religions : Unruben, als das fraftigfte Mittel burs getilde Zwietracht gabren ju machen. Gie vernichten bie Wirtung Der toleranten Absichten ber Konftitution, burch Die Einmifchung einer Intolerang in der Bollgiehung, Die berfelben gerade entgegen ift. Bu diefem 3mecke bemuben fie fich, die Musidhnung ber entgegen gefegten Partheten unmöglich ju machen, fo wie auch die Biederverfohnung einer Rlaffe, beren Gemuther man, burch Die harteften Rrantungen, Die man bem menichlichen Gemuthe anthun faith, bon fich abwendig gemacht bat, indem man ihr alle Soffnung einer Milderung und einer aussohnenden Uds tung geraubt hat. Und, mabrend man fieht, wie fie felbft unbestraft bie neue Konflitution in ihren wefentlichen Grundfagen angreifen, ober verlegen, ermeden fie den bfe fentlichen Enthusiasmus über die Unfehlbarkeit und Uns veranderlichfeit berfelben in ben unbedeutendften Debens fachen, indem fie verhindern wollen, daß der Bunich nach einer baurenden Rube und das Urtheil ber Erfahe rung bie Mation geneigt mache, Abanderungen in bers felben anzubringen, bie eben fo gut mit bem mefentlichen Zwecke berfelben, der Grundung einer freien Monarchie, verträglich, ale fabig fenn murben, die Bemuther ju ver, fohnen, und die Ordnung und Rraft berguftellen , welche ber innern Berwaltung noch fehlen."

Da fie aber einsehen, daß ihr Kredit sowohl, als ber Erfolg ihrer Absichten, allein von dem Grade des Enthusiasinus und der Gahrung abhangen, die es ihnen gestingt, in der Nation zu erwecken und zu unterhalten, bas ben fie den gegenwartigen Streit Frankreichs mit den aus wärtigen Hofen veranlaßt. Darum haben sie die Neglezung verleitet, die dffeutlichen Einkunfte, die für die laus seinen Ausgaben sowohl, als zu der Erhaltung des Fresdits des Staates, unzureichend sind, zu der kriegerischen

Bewaffnung einer Urmee von hundert und funfzig taus fend Dann ju verschwenden, unter bem Bormande, fic ungefahr viertaufend Musgewanderten ju miberfeben, wels de fich in Deutschland versammelten, und nun nicht mehr versammeln; in der offenbaren Erwartung, daß biefe Des maffnung, unterftust von einer drobenden und gebieterte ichett Oprache, unfehlbar Thatlichfeiten veranlaffen murbe. fo wie auch Begenbewaffnungen, und endlich einen offenbaren Bruch mit bem Raifer und bem Reiche. Dief ift ber Grund, warten, fatt gerechte Beforaniffe au verschenchen, welche bie auswartigen Dadite icon feit langer Beit wegen ihrer beimlichen, aber bewiesenen Rabalen gefchooft hatten, um andere Bolfer gur Sinfubs bedination und jum Mufruhr ju verführen, a) fie jest Diefe Rabalen offentlich eingestehen, und fich folder Daasregeln babet bedienen, bon benen man in feiner Ges fdicte irgend einer gefitreten Regierung ber Welt ein Beliviel findet. Gle rechneten barauf, baf bie Sonner rains endlich aufhoren mußten, ihren verleumberifchen und beleibigenden Deflamationen Gleich gultigfett und Berachtung entgegen ju fegen, wenn fie feben marben bag bie Dationalverfammlung nicht tiur bete aleichen in ihrem Schoofe bulbe, fondern fie auch bile lige, und ben Druck berfelben beroronei":

"Sie rechneten vorzuglich darauf, ben Kalfer end, lich aufzuhringen, und Ihm zu ernsthaften Maderegelnt zu nothigen, die sie nachher dazu anwenden konnten, die Besorgnisse der Nation zu unterhalten, als sie bas neue Aufruhrs, Komplott beschützen und unterfrügten, welches so eben in den Niederlanden ist entdeckt wor, ben, und von welchem man ganz gewiß weiß, daß der

a) Man fiebt aus diefer Stelle, bag auch ber Furft bon, Raunin bas Dafenn bes Orbens ber Propaganda für erwiefen (conftare) balt.

Y was Sim Book

Mittelpunkt beffelben ju Douap ift, und bag ber Plan fich auf the Unterftubung ber republikanischen Parthet in Kranfreich grundet. Heberhaupt icheint gegen ben Raifer the vornehmfter, ober menigftene the erfter, Plan gerichtet ju fenn, um fich ben nicht borbereiteten Bus ftand, in welchem fich feine Truppen in den benachbars ten Provingen befinden, ju Dugen gu machen. Done Smeifel boffen fie ben Kolgen eines Angriffe juvor gu fommen, welcher die gemeine Sache ber Dadite were ben murbe, inbem fie, burch gleichzeitige Unterhandluns gen und Anerbierungen, bie Dachte ju entzweien, und in ihnen gegenseitig biefelben Bewegungen von Eifers fucht und Bundes Rivalitat zu erweden fuchen melde es ibnen nirgendmo ju ermeden gelingen wird. ju einer Beit, in welcher alle aufrichtig einstimment find, ein Spftem ber allgemeinen Rube und Dafigung auf uns erichuterliche Grundlagen gu bauen."

"Endlich fann auch nur bem ichablichen Ginfluffe berfelben Parthei, und bemfelben 3mede, ben Rrieg mit er, Raiferl. Daj, ju beschleunigen, bas ungefete maffige Defret vom 25. Januar jugefchrieben werben, Durch welches man in bas, bem Ronige vermoge ber Ronftitution zugeborige, Recht ben Borfchlag gu thun, einen Eingriff gethan, und fich erlaubt hat. bem Ratfer porammerfen . daß Er ben Freundschafte und Bunbese vertrag von 1756 verlett batte, weil Er bem gefanges nen Ronige von Feantreich, und der, jur Beit bes 21. Junius 1791 gerftorten Frankreichischen Monarchie gu Bulfe fommen wollte, und weil Er feit ber Beit des 13. Septembers Sich bemuht hat, in ben andern Sour verains die Entichluffe und Soffnungen des Allerdrift lichften Ronigs ju erweden; burch meldes man ben Ronig ersucht, im Damen Frankreichs, welches fich jum Rriege bewaffnet, uber bie feindfeligen Abfichten bes

Raifers, der sich nicht bewassnet hat, der den Bewassnungen Anderer ein Ende gemacht hat, den sie jest nöthigt sich zu Seiner Vertheidigung zu bewassnen. Reschenschaft zu-fordern; durch welches man zu der Unges rechtigkeit noch die Beleidigung hinzu thut, und sich ans maßt, wegen undewiesener Vorwürse, einem achtungse würdigen Souveraln, einem Bundesverwandten Franksreichs, einen peremtorischen Termin der Genugshuung vorzuschreiben, gleichsam als wenn die, durch das Staatsrecht der Volker gebeiligte, Achtung und Gruntsäße dem Richterstuhle einer Frankreichischen Nationalweisssammlung unterworfen wären."

"Ungeachtet eines fo beleidigenben Berfahrens will bennoch ber Raifer Frankreich ben beutlichften Beweis von der fortbaurenden Mufrichtigfeit Geiner Buneigung geben, indem Er Geiner Gelts biejenige Rube und Daßigung beibehalt, welche Gein freundschaftlicher Untheil an ber Lage bes Konigreichs 3hm einflogt. lagt ben verfonlichen Gefinnungen bes Ronigs , Geines Odmagere, Gerechtigfeit wiederfahren. Er ift weit entfernt, ein Berfahren folder Mit bem großeren Theile ber Dation jugufdreiben, welche theils felbft uber die Uebel feufat, die fie von einer rafenden Parthel erdule ben muß, thelle unwillführlich an den Berthumern und Borurtheifen Theil nimmt, in welchen man fe uber bas Betragen Gr. Raiferl. Daj, ju unterhalten fich beftrebt."

Das ganze Detail und ben ganzen Plan Seines Betragens gegen Frankreich, ohne Borbehalt und ohne Berstellung, den Augen des Königs und der ganzen Nation vorzulegen, dieß ist die einzige Waffe, zu webcher ber Kaiser municht Seine Zustucht niehmen zu muß
sen, um die Kunftgriffe einer Rabale zu vernichten, web
che einen Staat im Staate ausmacht; ihr, durch bas

Gefet gemisbilligtes, Uebergewicht auf Unruhe und Berwirrung grundet; und kein anderes Hulfsmittel bat, um dem Borwurfe zu entgehen, die Nation in eine Berlegenheit gebracht zu haben, aus welcher sich diesels be nicht zu retten weiß, als dieselbe in noch größere Berlegenheiten und in noch größeres Ungluck zu fturzen, damit es ihr durch Hulfe desselben gelinge, ihren Plan auszusühlren, und die, vermöge der Konstitution bestättigte, monarchische Regierungeform umzustoßen,"

In einer so freundschaftlichen und heilsamen Abssicht hat der Kalfer, zu eben der Zeit, da Er, nicht mit Worten, sondern durch Thatsachen, die Beforgnisse zu vernichten suchte, welche die Ausgewanderten Frankreich gaben, geglaubt, es an das Dasenn einer Verbündung der Mächte erinnern, und ihm erklären zu mussen, daß es Seine Absicht sey, die Reichsstände im Falle eines Anfalls zu beschüßen; damit dlejenigen, welche Feindser ligkeiten veranlassen möchten, dem Könige und der Naction verantwortlich wurden. Unstreitig wird das Frankreichssche Ministerium ihnen eine, Wort sur Wort ahne liche; Erklärung bekannt gemacht haben, die demselben von dem Gesandten Sr. Königl, Preußischen Maj. zu gleichem Zwecke offiziell ist mitgetheilt worzeben.

"Meberhaupt geschieht es in berselben Absicht, daß bet Raiser jest die Sprache der Wahrheit den Aussale len der Bosheit entgegenseht. Er ist überzeugt, daß Se. Allerchristlichste Mas. Towohl, als der vernünftige und größere Theil der Nation, darin den Karakter und die Pflichten einer aufrichtigen Freundschaft erkennen, und es Ihm Dank wissen werden, daß Er ohne Schornung Irrthumer, zu berem Opfer man sie machen wolle te, ausgedeckt hat.

Mole werben, ju biefem Zwede, mein Berr, eine Abschrift biefer Depesche bem Minister ber auswärtigen Ungelegenheiten zustellen, ihn bitten biefelbe bein Konige vorzulegen, und ihr überhaupt die genaueste und ausgebehntefte Publizität zu verschaffen."

Offizielle Dote des Srn. Grafen von Golg, außerorbentlichen Gefandten und bevolle machtigten Minifters Gr. Preußifchen

Maj. a)

"Daris am 28. Februar 1792."

Der unterzeichnete außerordentliche Gefandte und bevollmächtigte Minifter Gr. Daj, des Ronigs von Dreugen bei Gr. Allerdriftlichften Daj, bat die Ehre, Sr. Erzelleng, bem Srn. Deleffart in Erinnerung ju bringen, bag er ibm ju wiederholten malen ju erfennen gegeben bat, wie ein Ginfall von Frankreichifden Trupe pen auf bas Gebiet bes Reiche, von bem Deutschen Reiche nicht anders, als eine Rriegserflarung, angefeben merden tounte; und wie dem jufolge Ge. Preufifche Da i. nicht umbin fonnten, in Berbindung mit Gr. Rale ferl. Daj. Sich bemfelben aus allen Rraften ju widers Er hat vorzüglich diefe Erdffnung bem Frante reichifden Minifterium bei Belegenheit der Rote gemacht, welche ber Raiferl. Sof bem Srn. Gefandten von Krant. reich am 5. Sanuar guftellen ließ. Er wiederholt bies felbe beute bei Belegenheit einer Depefche vom 17. Des laufenden Monats des Brn. Sof und Staats Ranglers, Fürften von Raunig an Srn. von Blumenborf, Ge, Schäftsträger Gr. Daj. bes Raifers, und von biefem bem Minifterium Gr. Allerdriftlichften Dai, übergeben. Diefe Depefche enthalt die Grundfate, über welche Die Sofe: von Berlin und Bien vollkommen einie find. "Graf von Gols."

a) Explications survenues entre les Cours de Vienne et de France. S. 39.

Miemals hat vielleicht noch eine Staatsschrift so außerordentlichen und allgemeinen Eindruck gemacht, als diese Schrift des Fürsten von Kaunis. Die Wahrhele ten, welche dieselbe enthielt, waren so einleuchtend, so beutlich, so offenbar und so unwiderleglich, daß die herreschende Parthel in Frankreich in die größte Wuth darz über gerieth, ihre Plane aufgedeckt und sich selbst in threr ganzen Schändlichkeit der Welt dargestellt zu sehen.

Am ersten Marz theilte der Minister, Hr. Delessart, ber Versammlung die erhaltenen Depeschen mit. Zuerst las er seine eigene Note vor, dann die Untwort des Jurksten von Kaunis, und endlich die Note des Königl. Preuß sischen Gesandten. Die Jakobiner in der Versammlung waren mit der Note des Jrn. Delessart unzusrieden, und die Antwort des Fürsten von Kaunis machte sie ganz wütbend. Sie erlaubten sich nicht nur, während der Vorslesung zu murren, zu lachen und zu spotten, sondern sogar auf den Kalser und seinen Minister zu ichimpsen. Die Antwort auf die von Weien erhaltene Depesche ging an demselben Tage, am ersten Marz, von Paris ab.

Am folgenden Tage (2 Mary 1792) fingen die Des

batten über die Depeichen an.

Dr. Bruat. Was antwortet der Raiser? Er hat dem Ronige die Gnade erwiesen, ihm über sein bisheriges Betragen Erläuterungen mitzutheilen: allein was sagt er von seinem fünftigen. Betragen? Michts! Nichts! außer daß er unsere Regierungsform lästert, die Fehler derselben übertreibt, und sich gleichsam das Recht vorbehalt, über Frankreich abzusprechen, wosern das Ansehen des Königs nicht so sehr geachtet werden sollte, als er dasselbe geachtet zu sehen verlangt; wosern die Jakobiner sort sahren über die Tyrannen zu wachen, und wosern sie es wagen serner die Verbrechen der Könige anzuklagen.

Nun folgten Schmähungen gegen die Person des Kalfers; dann suhr der Reiner fort — Die Frankreichische Nation würde eine Feigheit begehen, wenn sie den Kaifer langer schonen wollte. Ich verlange, daß innerhalb acht Tagen, aber die Kaiserliche Depeiche sowohl, als über den Berstrag von 1756. Bericht abgestattet werde.

Sr. Rouper wollte den Bericht innerhalb breier Tage icon haben, und verlangte, daß alle Minifter megigejagt werden follten.

Sr. Daverhoult suchte bie Versammlung auf vernünftigere Ideen zu bringen. Er stellte vor: daß man in den Provinzen niche so allgemein den Krieg verlangte, wie zu Paris; und daß man daseibst die ungezogenen Der klamationen der Jakobiner lächerlich fande.

Diese Rede wurde mit dem größten Biderwillen ans gehört, und die Berjammlung beschloß, den Borschlag des Hrn. Rouper anzunehmen, und sich nach dreien Lasgen über den Brief des Kaiserlichen Ministers von ihrem Ausschusse einen Bericht abstatten zu laffen.

Die Stadt Paris mar indeffen icon feit langer Zeit in einer außerordentlichen Gabrung, welche vorzüglich ber Maire, Sr. Pethion, der mit den Jakobinern einveriftanden mar, ju unterhalten suchte.

Begen den patriotischen Rriegsminister Narbonne wurden die boshaftesten Berleumdungen verbreitet. Alle Tageblatter, die unter dem Einflusse der Jakobiner standen, waren damit angefüllt; und endlich ließ der beruche tigte Lecointre von Bersailles, welcher am 7 und 6 Ottober 1789 bei der Stürmung des königlichen Pallasstes sich so sehr ausgezeichnet hatte, eine sornliche Antlasse gegen diesen Minister drucken. Die Generale Roschambeau und La Fayette wurden ebenfalls verdäch, tig gemacht; und von dem Könige selbst behauptete man, daß er die Absicht habe, Paris heimlich zu verlassen. Die

bewog ben Ronig an beit Burgerrath ber Stadt Darle ben Brief zu ichreiben, welchen man oben bereits gelefen bat, a) Durch den Inhalt biefes Briefes murben die Mitalieder bes Burgerrathes, von benen bie meiften gang andere Gefinnungen batten als Sr. Dethion, fo gerührt, baf fie beschloffen, fich eine Mubient von bem Ronige ausaubitten , und ibn ibrer aufrichtigen Anbanglichkeit zu vers fichern. Dr. Dethion mußte ber Dehrheit der Stimmer nachgeben, es murde baber bei bem Ronige angefragt: um welche Zeit es Gr. Daj gefällgmare, die Hubieng ju ertheilen. Die Stunde murde bestimmt : allein Sr. Des thion, um den Ronig zu franten, ließ auf fich warten, und erichien, an ber Spise des Burgerrathes, erftreine halbe . Stunde nach der bestimmten Beit. Mun nahm ber Ronia den Burgerrath nicht mehr an. . Dr. Dethion beklagte fich barüber mit vieler Beftigfeit gegen bie im Borgimmer befindlichen Minifter; und fuchte auch feine Rollegen, Die Durgenrathe, welche mit ibm nach dem Schloffe getome men waren, gegen den Ronig aufzubringen in Allein diefe fafen ein; bag fie gefehlt batten, und waren betribt bare über, baß fie ben Ronig gegen fich aufgebracht batten Sie beschloffen daber , jum zweiten male wieder zu tom. Es gefchah; fie erhielten Mudieng : aber Sr. Des thion, der, feiner Ochuldigfeit gemaß; ben Burgerrath hatte anfibren follen, mar zu Saufe geblieben. Der Rie nig , welcher beforgte , daß Gr. Pethion von biefem Botfalle Gelegenheit nehmen mochte, einen Aufruhr ju erre gen, ließ ihm durch ben Srn. von Briffae fagen: er batte Unrecht, Die Cade fo boch aufzunehmen, und gur Ungeit fo viel Stolz gu zeigen, b) .......................

a) Mon sebe Band 7. S. 318.
b) Gre Betbion selbst erzählt die Sache auf folgende Beisse. Je me cappelle que le roi ayant écrit une lettre à la municipalité, dans laquette, suivant l'usage, il parloit de son amour pour la constitution, la municipalité ar-

He thion verfiel aber anf einen andern Plan. Da er bemerkte, daß er niemals im Stande seyn wurs de, einen Aufruhr zu Paris gegen den König zu erres gen, so lange die Burgermillz, welche aus wohlhabens den Burgern bestand, die über Auhe und Eigenthum wachten, und, nach La Fayettes Grundsähen gebildet, nicht leicht zu versühren waren, ungestört die Hauprstadt bewachen wurde; so unternahm er es, den Abschaum des Pobels gegen diese braven Burger zu bewassen. Er ließ eine große Menge (gegen 60,000) von Piten versertigen, und dieselben in den Vorstädten St. Austoine und St. Marceau austheilen. a) Um diese

rêta d'aller en corps lui faire des félicitations, et demanda l'heure ou elle pourroit être reçue. Quoique j'euste combattu vivement cet arrêté je m'y foumis, et je me rendis à la tête de mes collégues. Le moment indiqué éroit passé; le roi étoit néanmoins dans ses appartemens; et il refusa la députation, parce qu'elle ne s'étoit pas présenrée à la minute. J'avoue que je fus revolté de ce refus, qui tenoit à l'ancien régime. J'en témoignai mon mécontentement et aux ministres, qui étoient dans l'antichambre, et aux citoyens qui s'étoient rendus avec moi. Mes collégues ne partagèrent pas mes fentimens; ils parurent au contraire affectés d'avoir pu manquer aussi gravement au roi. Le corps municipal prit la résolution, de se rendre de nouveau aux Thuileries. Des membres vintent me prier, de me mettre à leur tête. Je refusois, en témoignant combien j'étois indigné que des magistrais fussent allez bas, pour ne pas sentir l'affront qui leur avoit été fait. Compte rendu par Jérome Péthion, p. 17.

a) Es ist wichtig Hrn. Pethions eigene Worte au boren. Er saat: Je ne sais quel esprit de morgue, combiné avec des vues de tyrannie, avoit tenu désarmé un grand nombre d'individus. Il salloit être citoyen actif pour avoir le droit de désendre ses soyers, et la pique étoit devenue une arme ignoble, que l'homme à habit bleu et à bayonette dédaignoit de voir à coté de lui. Il me parut très-utile de saire fraterniser toutes les armes, de les saire concourir également à la protection commune, et de ranger tous les citoyens sous les mêmes drapeaux. La

Maabregel besto besser zu verbergen, bewog Gr. Pertion ben Burgerrath ber Stadt Paris, am 11. Kebr. 1792 eine Berordnung zu geben, vermöge welcher, dem Scheine nach, die Versertlaung der Piken eingeschräukt werben sollte; a) allein diese Verordnung trug, wie Gr. Pethion selbst gesteht, dazu bei, daß noch mehr Viten versertigt wurden. b)

Mara't fing um diese Beit wieder an, seine rafens ben Blatter ju ichreiben und versheilen ju laffen, ohne bag er von dem Burgerrathe deswegen mare verfolgt

ober angefochten morden.

Nicht damit jufrteden den niedrigsten Pobel zu Paris bewassnet zu haben, machte Bethion, in Berbins bung mit den Hauptern der Jafobiner, den Plan, eis nen Theil der Galeeren Stlaven von Marfeille und Breft nach Paris kommen zu lassen, um sich derselben, nebst der Rauber und Mörderbande von Avignon, die ebenfalls nach Paris beichieden wurden, zu dem beschiosssenen Sturme auf den königlichen Pallast bedienen zu können. Da die Galeeren Stlaven in Frankreich das mats rothe wollene Mühen zu der Bedeckung ihres Rospies erhielt n, die außer ihnen Niemand in Frankreich trug, so war zu besorgen, daß sie bei ihrer Ankunft zu Paris sogleich möchten erkannt werden. Es wurde das her beschlossen: die rothe wollene Mühe noch vor ihrer Ankunft zum auszeichnenden Kennzeichen eines ächten

morale et la saine politique se réunissoient en faveur de cette mesure. Compte rendu par Jérome Péthion à ses Concitoyens p. 11. Man sebe ouch: Pièces intéressantes, servant à constater les principaux évènemens qui se sont passé sous la mairie de M. Péthion p. 297

a) Pièces intéressantes. p. 63.

b) Cet arrêté fit fabriquer un très grand nombre de piques. Compte rendu par Péthion, p. 11. Pièces intéressantes servant, à constater etc. p. 297. Jakobiners zu erheben. Ben diefer Beit an erschienen Die Jakobiner, in dem Klub sowohl, a's an andern off fentlichen Orten, in der rothen Muge ber Galecrene Stlaven.

Um aber blefen Plan auszuführen, mußte vorber bie tonftitutionemäßige Leibmache des Ronige verächtlich und unthatig gemacht werben ; benn es mar vorher ju feben, baf fich biefe Leibmache, ihrer Pflicht gemaß, jes bem Angriffe auf die Perfon bes Ronigs miberfeben 2m 7. Rebruar murde daber in der Dationali versammlung beschloffen, baf ber Konig von ber Gine richtung feiner Leibwache ber Berfaminlung Bericht abe fatten mußte. Der Ronig hatte, wie oben icon ift er ablt worden, a) bie Goldaten, welche biefe Bache auss machen follten, von ben Potrioten felbft mablen laffen. Sie maren unn in Daris angefommen, und follten ben fonftitutionsmäßigen Eib leiften. Der Ronig ließ an ben Brn. Dethion einen Brief ichreiben, um bei ihm augus fragen, wenn es ihm gefällig mate, fich diefen Gib leis ften ju laffen. Berr Dethion machte Odwierigteiten. Er behauptete: es murbe gefahrlich fenn, biefer Leibmas de einen Gid abzunehmen; benn, ba diefelbe fein milte tatrifches Rorps mare, und nicht ber Dation biente', fo tonnte fle auch nicht benfelben Gib leiften, ber bon ben Eruppen geforbert mirde. Die Berfammlung wurde aufgefordert, ju enticheiden: wem biefe 1,800 Dann fcmoren follten, und mas fur einen Gib fie leiften folle Die Berfammlung billigte biefe Strupel des Brn. Dethion, und am II. Februar bebattirte Diefelbe uber bie von Brn. Dethion aufgeworfene grage. Br. Bas gire mar ber Deinung, bag von ber Leibmache gar tein Gib geforbert merben mußte, weil ber Ronig und

a) Man febe Bonb 7. G. 189.

feine Minifter fur bas Betragen berfelben perfonlich verantwortlich maren. Ginige Anbere verlangten, bitter genug, man follte die Leibmache ichmoren laffen, bag fie niemale etwas gegen bie Staatsburger unternehmen wollte: gleichsam, als ob man Unternehmungen Diefer Urt von berfelben befürchten mußte. Sr. Carbivaur ichlug, im Dahmen bes Musichuffes der Gefetgebung, por: daß die Mitglieder ber Dache bes Ronigs, in Ges genwart bes Burgerrathes, ben Gib leiften follten, ber Mation, dem Gefete und bem Ronige, getreu ju fenn: über bie Sichetheit bes Ronigs ju machen; und feiner, ihrem Dienfte fremben, Requifition ju geborchen. Dit Diefem Borfcblage mar Die Berfammlung noch nicht que frieden. Endlich wurde am 13. Rebruar beschloffen, ble Leibmache bes Ronige follte ben folgenben Gib leiften: "3ch Midmore, ber Mation, dem Gefebe und bem Ronige, ge-Atreu au fenn; bie, von ber fonftitutrenden Rationalvers fammlung in den Sahren 1789, 1790 und 1791, befchlof. Piene Ronftitution, aus allen meinen Rraften aufrecht au Berbalten; über die Sicherheit ber Derfon bes Ronigs "treulich zu machen; und feinen Requisitionen ober Be-Bfeblen zu gehorchen, die fich nicht auf den Dienft feiner "Leibmache beziehen.

Am 16. Marz leiftete ble neue Leibwache biefen Eib vor dem Burgerrathe. Als fie nachher in das Schloß zur ruckfehrte, versammelte der Konig dieselbe, nebst der Burgermilit, welche bisher die Wache bei ihm gehabt hatte, musterte die beiben Korps, und hielt die solgende Unrede au fie.

An bie Burgermilit. "Meine herren. Meine Leibwache, die vermoge ber Konstitution versammelt ift, fangt ihren Dienit bei mir an, und die Burgermilis wird fünftig nur noch eine Chrenwache liefern. Allein ich habe nicht gewollt, daß diese Veranderung geschehen

follte, ohne daß ich Ihnen meine vorzügliche Zufrleden, beit über die Deweise von Eifer und Anhanglichkeit bezeugt te, die Sie mir gegeben haben. Da Sie näher um mich waren, so konnten Sie auch bester meine Gestunungen nnd meine unveränderliche Lieber stollter Wohlfarth des Volkes kennen. Ich trage Ihnen auf Ihren Mithare gern meine mahren Gesinnungen zu wissen zu ehnuf und bei seder Gelegenheit die beleidigenden Gerüchte zu wider legen, welche von boshaften Menschen gegen mich und meine Familie verbreitet werden, um Besorgnisse zu er wecken und die Ruse zu stoten.

Die Pavifer Burgermilly hat, durch ihren unermits beten Eifer für die Erhaltung der diffentlichen Rube, und aufhörlich das beste Beispiel gegeben. Ich bitte Sie forte zusahren; und ich würde mit Vergnügen und Zutrauen selbst mit ihr marschieren, um das Eigenthum eines jeden Burgers des Staates zu vertheidigen und sicher zu stellen, und die Achtung sowohl, als den Gehoriam, welche mart den Gesepen ichaldig ist, aufrecht zu erhalten."

"Die Anzahl der Freiwilligen, die meine Chrenwache ausmachen follen, ift mit den Befehlshabern der Burgere miliz verabredet worden. Inden ich diese Zahl festseten, habe ich den Burgern von Paris den Dienst leichter mas den wollen; allein Sie können versichert fenn, daß ich jederzeit mit Bergnügen mich win der Zahl, welche Ihr Cifer Shnen vorschreiben mag, von Ihnen werde imiges ben sehen."

An die Leibwache. "Meine Herren. Indem ich den Dienst meiner Leibwache annehme, hoffe ich zwi, schen Ihnen und der Burgermiliziede volligste Einigkeit und die bruderlichste Herzlichkeit herpschen zu sehen; und daß Sie mir, durch Ihr Betragen gegen dieselbe, jedere zeit dienen werden, ihr Bemelse des Wohlwollens und der besondern Zuneigung zu geben, die ich gegen sie bege.

Mele haben so eben ben Sib geleistet, ben bie Konstitution vorichteibt. Erinnern Sie Sich allezelt, baß dieselbe ber Vereinigungspunkt bei mir fenn muß, und daß-Ihre Liebe für die Nation und Ihre Achtung für das Geset die sichersten Pfanter-find, welche Sie mir von Ihrer Ergebenheit für meinen Dienst geben können."

Die Königinn ftellte hierauf der Leibmache den Daus phin vor. Sie murde mit dem Geschrei; "Hoch lebe bie Mation, das Gejes, ber Konig und die königliche

Ramilie !" empfangen.

Anfanglich lebte die Leibmache in recht guter Eintracht mir ber Burgermilly. Da fich aber ble Jafobiner unaufe barlich bemubten, 3mtetracht amtichen biefe amei Rorps au bringen, fo war es nicht moglich, daß bas gute Gine verftaudniß lange batte bauren tonnen. Es fam balbr aum Musbruche. Der Gaal, in welchem bie Lithwache fich befand, war burch eine Brettermand von bem angern Saale getrennt, in welchem die Burgermilig fich aufbielt. Diefe hielt fich durch den Unterschied fur beleidigt, gertets in Streit mit der Leibmache, und fchlug die Brettermand Der Ronig, von bem Streite untertichtet, ente fchied für die Burgermilly, und ber Unterfchied murbe entfernt. Dadurch mar aber die Rube nicht bergeftellts. benn bie Mitglieder ber foniglichen Leibmache murben tage lich von ben Jatobinern auf ber Strafe, und an anbern bffentlichen Orten, mo fie fich zeigten, beleidigt und bes schimpft.

Am zwölften Februar horte die Bersammlung bas Seschwäh eines Haufens mit Piten bewaffneter Manner an, deren Redner sagte: "Die Sturmglocke ber Minie ster wird bald zum Morde rufen. Wir bieten Euch uns sere Baffen an. Bir wollen Euch beschühen. Lasset das Schwerd

Sowerd ber Berantwortlichfelt ben erften bffentlichen Beamten treffent Bacher über Die Thuillerien. Bir find bereiei, die Erbe von ben Freunden bes Ronige gu befreient

Am fecheten Darg erfchienen eben biefe Ditenmanner in größerer Angahl vor der Berfammlung Der Rebner fprach: "Das Bolt ift fo oft betrogen worden, daß man fich nicht wundern barf, wenn es fich einbilber, bie Schmabidriften, welche über bas gange Ronigreich vers breitet find, murben auf ben Stufen bes Thrones felbft verfertigt. Die Ariftofratie Des Reichthums ift an Die Stelle ber Ariftofratie ber Geburt getreten. In bem Suse des Thrones ift die Quelle des Fluffes der Beftes dung, welcher fich in alle Abern des politifchen Ro pers ergießt. 3hr Befengeber mußte gegen jene benchlerichen Bojewichter unerblittlich feyn, welche und mit der Ronffie tution in ber Sand ermorben. Die Rationalverfamme. lung fann auf den Beiftand ber Diten ficher jablen. Der Schwamm ber Jahrhunderte wird aus bem Buche Des Befehre bas Rapitel bes Konigthums auslofchen. Die Softeute , Die Ronige, Die Deinifter und bie Bivillifte werden vergeben; aber die Rechte bes Denfchen, die Souverainetat ber Mation und Die Difen, werben nicht vergeben." - Der Prefibent danfte den Pitenmane nern und lobte ihren Patriotismus. Auf ben Borichlag bes Drin. Isnard murbe auch befohlen, blefe Rebe drucken ju laffen.

Die Gefellschaft ber Jakobiner ju Paris mar anfange ild gang für ben Rrieg mit dem Raifer geftimmt, und and ihre verbruderten Gefellschaften in ben Provinzen schienen alle derfelben Meinung ju fenn. Am 7 Januar suchte Carra den Parifer Jakobinern in einer langen

Moter Eb.

Rebe zu beweisen: bah man ben Kaifer angreifen, und fich vor allen Dingen der Schweiz bemachtigen mußte. Die Schweiz, meinte er, wurde für Frankreich das seyn, was Sachsen sur Friedrich den Zweiten gewesen: ware; daber mußte man mit einem schnellen Einfalle in Dieses Land, ohne vorher gegangene Kriegeerklarung, den Amfang machen. Er behauptete ferner: daß die Konigiun von Frankreich mit ihrem Bruder, dem Kaiser, einen ges heimen Briefwechsel unterhielte, um ihn zu bewegen, Krieg mit Frankreich anzusangen.

Auch am zwölften Januar murbe über ben Rrieg ber battirt. Robespierre rieth jum Rriege, warnte aber von ber Treulofigfeit bes hofes, und ber, von bemfeiben

ernannten, Offiblere.

Die Jatobinersocietat ju Bordeaux schrieb an ihre Brüber ju Paris: "Roch überleget Ihr zu Paris, ob "es dem Staate nühlich sen Krieg zu suhren, wir aber "halten uns zu Bordeaux schon bereit dazu. Alle Bürger "unserer großen Stadt brennen vor Begierde, das Barterland zu rachen, und die Feinde desselben zum Stille "schweigen zu bringen. Die vollziehende Gewalt mag "thun was sie will, wir werden sie schon zu unserem Zwes ate zu nöttigen wissen "de zu nöttigen wissen."

Dalo nachber trennte fich die Gefellschaft der Parifer Jakobiner in zwet Partheien, Un der Spike der Einen und zahlreicheren Parthei, welche den Krieg mit dem Raifer auf eine ungestüme Welfe zu beschlenitgen verlangste, stand Briffot; an der Spike der andern Parthel, welche nun gegen den offensiven Krieg stimmte, befand sich Robe expierre. Der Streit wurde mit großer Deistigkeit und Bitterkeit gesührt, und beide Theile sagten sich bie beißendsten Anzüglichkeiten. Das Ansehen des Robbes pierre unter dem Pobel von Paris war in groß, daß Briffot bafür hielt, er mußte einige Schritte thun, um

sich mit diesem mächtigen Manne auszusthnen. Er bes
stilleg am 20. Januar ben Rednerstuhl ber Jakobiner, und
kündigte an, daß er gesonnen wäre, Robespierre zu ants
worten. Er antwortete wirklich, sedoch sehr glimpstich.
Nachdem diese Rede geendigt war, versthnten sich zum
Scheine die beiden Demagogen Robespierre und
Brist ordsfentlich. Sie behielten aber, wie die Folge
gelehrt harp nichts desto weniger den Groll im Bergen.

Min 29: Januar ließ die Jatobinergefellichaft gu Das ris an alle verbrüberten Gefellichaften ein Schreiben erges ben, worin es bieß: .. "Greifen wir an, greifen wir balb" van, fo erhalten wir einen großen Bortheil, durch ben "Schrecken, welchen icon eine blofe Drobung in ben Ber "muthern ber garften, Die unfern Rebellen beifteben, "verutfachen wird; burch ben natürlichen Ungeftum, wel "der die Frankreicher unter allen friegrifchen Dationen "auszeichnet; burch bie Stimmung ber benachbarten Bble" "ter, bie uns eufen, und von une thelle Eroberung," Prheils Erwerbung ihrer Freiheit, erwarten. Bir mif. "fen , Bruder und Freunde, daß bie Frangoffiche Revor "lution im Auslande mehr Anhanger bat als man glaubt. "- Diefe Betrachtung; verschiebene Boller befreien gu Plonnen, mußte machtig genug auf eine großmuthige Das "cion wirfen, gefest auch, baß fie nicht mit unferem eiger" "nen Bortheile verbunden maret - Laffet uns jenen Pochlachtopfern des Defpotismus ju Gulfe ellen ; in alle Pan une grangende Lanber, bie Freihelt bringen; swifchen "uns und ben Eprannen Schranten von freien Bolfern Perrichten; jene auf ihren mantenben Ehronen gittern mas "chen; und bann wieder in unfer Baterland gurud gieben, "wenn feine Rube nicht langer burch ungegrundete Droc "hungen, die noch folimmer find ale die Gefahr felbft, "geftort werben wirb."

Die Jokobiner maren, wie man bieraus fieht, fek, entichloffen, Dem Raifer fowohl, als bem Dentichen Reiche, ben Krieg angutundigen, weil fie fich von diesem Kriege große Bortbelle verfprachen.

bereit Donagign Hones pierce

Indeffen ftarb der Kalfer Le opold gu Bien am ersten Marzunvermundet. Ihm folgte auf dem Throne der Konig, und nachmalige Kaifer, Franz der Zweite. Diefe Nachricht hab den Muth der Jakobiner, welche eine Beranderung der Regierung für einen gunftigen Umstign hielten, auf den höchften Grad : und ein Streit, der um eben diefe Zeit zwischen den Franzosischen Minke fign entstand, gab alle Gewalt in ihre Sande.

Die alljugroße Thatigfeit; mit welcher ber Rriege miniften, Dr. be Darbonne , bie, Buraftungen jum Rriege betrieb. fdien den andern Dinifterns :Srn. Des leffart und Bertrand, ein großes Sindernif ber an gefangenen Unterbandlungen ju fenn. Gie erfuchten bar ber ihren Rollegen if feine Ehatigfeit etwas jud maßigen. Der Rriegeminifter borte nicht auf biele Borftellungen. Mun mandten fie fich an ben Ronig, und ber Ronig brobe te dem Brn. de Marbonne, ibm feine Grelle gu wehmen, wenn er fich mit feinen Rollegen : nicht wertragen fonnte. Sierauf manote fid Dr. de Marbonnevan feine Freuns bes ble Generale La Fanette . Rocambeau und Ludner, welche fo wie er, ben Refen munichten, um ibre Talente in Bubrung beffelben jeigen gu tonnend Diefe drei Generale fcprieben ihm jeden einen Brief, : morint fie ibn ersuchten, feine Stelle nicht nieberzulegen; weil fie nur in ibn Butrauen batten. Dr. De Darfoune tief am 9. Dary nicht nun Diefe Briefe in ben Beitungen abs bruden, fonbern auch feine fonberbare Untwort an En. Sa pette, welche folgendermaßen lautete:

Dein lieber La Rayette. 3th habe einen Brief von Brn. Ludner, und einen von Sen. be Rochams beau, ju gleicher Bett mit dem Ihrigen erhalten bruden Diefelben Gefinnungen aus, welche auch Ste mir bezeugen. Dichts fann mich ftolger machen, als die Ues Bereinstimmung folder Stimmen, Es ift mabr, daß, ba to mit einem meiner Rollegen nicht einverftanden bin, beffen perfonlichen Rarafter ich awar boch ichabe, beffen Betragen als Minifter ich aber nicht billigen tann, ich bafur gehalten habe, es fer meine Pflicht mich guruck gu gleben, um nicht eine, ber tonftitutionemaßigen Thatige Belt der Regierung ichabliche, Zwietracht beffeben gu lafe fen. Allein, weil Sie fo gutig find, mich ber Bertbete Digung unferer Sache nublich ju glauben, well eine ber beften Stuben der Freihelt ihre Bemubungen mit mir theilen will, fo muß ich an meinem Doften bleiben, wenigftens fo lange wir mit einem Rriege bebrobt wers ben, ju welchem man fich fraftig vorbereiten muß, um ihn mit Ehren ju fuhren, ober um bas noch größere Slud ju erhalten, ihm auszuwelchen. 3ch will baber noch einige Belt fortfahren, bem mabren Intereffe bes Ronige gegen alle Sinderniffe muthvoll ju dienen, wenn er es ju genehmigen geruht; und ber Beifall eines fols den Mannes, wie Gie find, wird mir fur ble offent liche Achtung Burge fenn."

Der König las mit Erftamen biefes Schreiben feines Minifters in den bffentlichen Blattern; dieses Schreiz ben, in welchem der Minifter veifprach, seine Stelle nicht zu verlaffen, ba doch, vermöge der Konstitution, deni Rönige allein die Wahl seiner Minister uneingeschrankt zugestauben war. Jedermann biek blesen Briefwechsel für eine Wirtung der Jurige, für eine Verabredung zwischen dem Minister und ben Senevalen, um sich, seiblig gegen den Willen des Konigs, am seiner Stelle zu erhalten, und den Seeminister, Hrn. Bertrand,

der biffentlichen Achtung zu berauben. In dieser Meisenung wurde man um so viel mehr bestärkt, da man wußte, daß Neckers Tochter, Madame de Stael, mit dem Minister de Narbonne in der innigsten Berstraulichkeit lebte, und da der Intriguengeist dieser Das me hinlanglich bekannt war. Alle Minister beklagten sich bei dem Könige über dieses Betragen ihres Koller gen. Der König gab demzufolge dem Hrn. de Narsbonne den Abschied, und ernannte an seiner Stelle. Hrn. de Grave, einen jungen Offizier, zum Kriegsmisnister.

Sr. be Marbonne druckt fich felbft über feine Entfernung aus dem Minifterium, und über die Urfachen berfelben, folgendermaßen aus:

"Sich bin, nach meinen Rraften, ein ber Ronftle \*tution wirflich getreuer Minifter gemesen. 3ch habe es, als meine Pflicht angesehen, mich ben Gefeben "meines Landes au unterwerfen; und ich babe bafür gehalten, daß ber perfonliche Bortbeil des Ronigs fo. "mobl, als bas allgemeine Befte, Aufrichtigfeit und "Thatigfeit in ben Bemuhungen erforberte, beren 3med "es war, die Regierung in Gang ju bringen. Unftreis "tig batte bie Ronftitution große Rebler; aber ber Res "volutionsgeift mar in Franfreich fo machtig, daß ein "ieder Berfuch benfelben rudmarts geben gu machen, Pvergeblich gewesen fenn murbe. - Einige meiner Rols "legen faben bie Dinge anders an. Da ich aber über "bie Befahren, bie ich fo gewaltsam fich nabern fab, febr beunruhigt murbe, fo wiberfprach ich ihnen barte "nadig und offentlich. Dieg mußte bem Ronige, miße "fallen, und 36n ju bem Entschluffe bringen, einen "Mann gu entfernen, beffen Jugend tein Butrauen bei "36m erweden fonnte, welches ftert genug gewefen "mare, ben wiederholten Musfallen gegent mich ju wie 114. " get when with!

Phetfieben. Deine Entfernung aus bem Minfferlum Ptann baber keineswegs als eine Sandlung angefeben merben, aus welcher man die Abfichten bes Konigs Beurtheilen konnte. a)

Sobald der Kriegsminister verabschiebet mar, nahm auch der Seeminister Br. de Bertrand, seinen Absschied, well er sich nicht der Buth der Jakobiner aussehen wollte, welche vorgaben, daß er die Ursache der Berabschiedung des Bru de Narbonne ware.

Die Parifer machten fich indeffen über die Beranberung, die im Ministerium vorgegangen war, nach ihrer Art luftig, und ergobten fich an folgendem Borts

fpiele:

Bulletin de la Bellone Française. Le pouls est toujours lent, l'éstomac délabré, Nous comptions la tirer d'une crise si grave: Mais son état est empiré; Et le miel de Narbonne ayant mal opéré, Comme en un cas désespéré. Nous l'ayons mise au vin de Grave.

Die Entlassung des Hrn. de Narbonne erweck, te bei der Madame de Stael sowohl, als bei Hrn. de la Fapette und seinen Freunden, die größte Bestürzung. Ihr ganzer Haß siel auf den Minister, Hrn. Delessart, und es wurde beschloffen, sich dießmal mit Condorcet, Brissot und mit den übrigen Jaskobinern zu vereinigen, um diesen vortresslichen Mann zu stürzen. a) Ob La Fapette an diesem Plane wirklich Antheil hatte, ist nicht zuverläßig bekannt ges worden; doch machen es alle Umstäude höchst wahrs scheinlich.

2) Déclaration de M. Louis de Narbonne. S. 6. b) Journal général de France 1792. No. 74. S. 293. Ja bem Tage, an welchem ber Konig ber Bers sammlung die Entlassung des Hrn. de Narbonne ber kannt machte, am 19. Mart 1792, trat Hr. Ramond (ber vertraute Freund des Hrn. de la Fapetre) auf und sagte: "Ihr mußt dem Könige erklären, daß sein "ganzes Ministerium Euer Zutrauen verlohren habe. "Der einzige Mann, welcher, während der kurzen "Zeit seiner Amtosuhrung, seine Pstichten erfüllte, "schen, in einem Mulsterium, welches das Spstem "der Unthätigkeit angenommen hat, ein Wesen von an "derer Natur zu seyn. Ihr musset daher dem Könige "erklären: das System seines Ministeriums scheine Euch "mit der Besestigung der Konstitution unverträglich zu "seyn."

Dann fprach Dr. Briffot langer als zwei Stuns bene Beine Rebe theilte er in zwet Theile: In bem erften untersuchte er ble von Bien erhaltenen Depes ichen; im zweiten griff er ben Dinifter, Brn. Delefe fart'an, und brachte breigeben Rlagepuntte gegen bens felben vor. "Der Ronig," fprach er, "fagte in feiner "Antwort am 28. Jannen, bag er feit mehr ale vierges "ben Lagen bereits vom Raifer eine Antwort im Gin-"ne "unferes "Anfuchens' verlangt batte. Es ift boch "fonderbar, bag man bem Ronige eine breifache Luge "in ben Mund legt. Erftlich hat ber Konig bem Rale "fer nicht geforieben; benn man hat uns blog einen "Brief des Brn. Deleffart vorgelegt. Zweitens ift ber Brief bes Sen. Deleffart vom zwanzigften Januar, "folglich nur um fieben Tage alter, als bie Untwort "bes Ronigs. Drittens ift ber Brief an Raunit nicht-"im Sinne unferes Unfuchens. 2) Da es offenbar tft,

a) hierauf lagt fich antworten: 1) fagte ber Rhnig in feinem Briefe an bie Berfammlung: nicht, ich babe geschrieben. 2) hatte hr. Deleffart im Ramen

Bag bas Ginverftanbnig gwifden bem Ralfer und ben Pandern Dachten immer noch vorhanden ift, und bag Phaffelbe feinen anbern 3med bat, als bie Frangofifche Ronftitution ju bedroben: wie fonnte man die Ante Pwort des Brn. Deleffart billigen? Er nimmt auf 216 Ples bas feine Rudficht, mas ber herr von Raunis. Pfein Mitbruder, über biefes Ginverftandniß fagt, und Phale fich bei einem einzigen Borte auf, welches Pfich in ber Dote bes Defterreichifchen Dinifters befine Poet. Er überfieht alle Drohungen und Beleibigungen. "und permeilt bei ben Friedens , und Freundschafts Ber. Richerungen. - Da bemgufolge die Untwort der volle Taiebenden Bewalt auf bie Raiferliche Depefche nicht Poon ber Urt ift, daß eine Erflarung barauf erfolgen muß, welche uns berechtigte bie Baffen nieder ju les "gen, ober anzugreifen; fo muß bie Dationalverfamme Plung bas Unfuchen vom 24 Januar wiederholen; bem Ronige Die Rothwendigfeit vorftellen, eine bestimmte "Erflarung ju verlangen; einen Termin feftfeben; und Die Rriegeruftungen befchleunigen. - Dun tomme ich Pauf meine Anflage gegen Srn. Deleffart. - Sat ber Dinifter ber auswärtigen Geschäfte bas Gintereffe ber "Mation verrathen, ober nicht? Muf biefe Frage laffen "fich die übrigen alle jurud führen. - Dr. Deleffart "bat meber ber Mationalversammlung, noch bem biplos matifchen Ausschuffe, die Birfularbriefe vom Monate "Julius, ben Bertrag bes Raifers mit Preugen, bie "Hebereinfunft von Dillnis, und die Erflarung vom "Monate Movember mitgetheilt. Er bat bemaufolge ber

des Konias ichon weit früher an den hrn. de Ros ailles geschrieben, und er selbir bezieht sich auf seis nen frühern Bricf im Anfange seiner Depesche vom at Januar. 3) ift der Bricf des hrn. Delestart freis lich höfticher als die Borschrift bes hin. Briffot ges wesen war; dieß aber macht dem Minister Ehre. Mationalverfammlung wichtige Papiere verborgen, wel iche ibr die Gefahren marden gezeigt haben, die ibr "bon Huffen brobten. - Dicht nur verbarg uns Bert Deleffart alles biefes, fondern er wollte uns auch noch Puberreden, daß der Raifer friedfertig gegen uns gefinnt "mare." - Dachber beschwerte fich Sr. Briffot bare aber, baf ber Minifter, und nicht ber Ronig, an ben Raifer gefdrieben batte. Die Entschuldigung, baß es in Geichaften fo gewöhnlich fen, wollte er gar nicht gelten laffen. And fand er es fonderbar, baß Berr Del ffart nicht geradegu an ben Fürften von Raunts, fondern an ben Krangofifchen Gefandten gefdrieben bate te. Dann gieng er ju der Untersuchung bes Schreis bens des herrn Deleffart über, und befculbigte ben Minifter, daß berfeibe nicht fraftig genug gegen bas Bundniß der Sofe gesprochen batte; baß er ben in. nern Buftanb von Franfreich auf eine unrichtige und treulofe Beife gefchildert; und daß er auf eine nieber. trachtige Beife ben Raifer um Frieben gebeten babe. Statt bem Raifer ju fcreiben, baß bie Berfammlung Den Bertrag von 1756 als gebrochen anfebe, habe er gefchrieben, bag man biefen Bertrag gu halten munfche. "3d weiß nicht," rief Briffor aus, "ob ich mich irre: Paber ein Gedante ift in mir aufgestiegen , nachbem ich Phiefes Schreiben burchgelefen hatte. Das Intereffe Sanfreiche ift in bemfelben aufgeopfert, Franfreich . "wird in bemfelben fo febr berab gefest, bag man fic. Pnicht enthalten fann, ju fagen: Rein Frangofifcher Die Inifter bar biefen Brief gefdrieben, er fließt aus ber Beber bes Defterreichischen Gejandten! Und eben fo gerath man in Berfuchung, Die Antwort bes Raifers Phem Frangofifden Dinifterium jugufdreiben. Es gibt Pein Dilemma, aus welchem fich Sr. Deleffart nicht Aleben fang. Entweder er glaubte an die feindfeligen

"Absichten bes Kalfers und der Verbundung. In dies Fem Falle ist er schuldig, weil er nicht schon im Mos mate Dezember denselben zuvor gekommen ist. Oder Ter glaubte daß der Kalfer friedsertige Gesinnungen hatine. In diesem Falle ist er schuldig, weil er durch sein Ine Kriegsrüftungen den Kalfer zum Kriege gereizt bat.

"Der hat unsern Affignaten einen tödtlichen Streich wersett? Wer hat den Kredit vernichtet? Wer hat den Wersett? Wer hat den Wersett? Wer hat den Terming unterhalten? — das schlechte Betragen des Ministers!" a) Brissot verlangte, daß dem Kaiser ein Termin zu seiner endlichen Erklärung sollte vorgeschries ben, und daß gegen Hrn. Delessart ein Anklage. Des kret von der Versammlung sollte abgegeben werden.

Die Berren Dubanet und Boullanger verlangten, bag man fich nicht übereilen, fondern bie Oge de erft mobl überlegen follte; und Sr. Merlet lub alle Mitglieder, welche ben Minifter vertheibigen wolls ten, ein, auf ben Rednerftubl ja fleigen. Sr. Sauffp De Robecourt mollte fur ben Minifter fprechen, et murbe aber ausgezischt und nicht angebort. Sr. Guas Det verlangte bas Untlage, Defret. Dach langen Des batten trat enblich Sr. Bergniaub auf und gab ben Musichlag. Er fprach mit ber größten Seftigfeit gegen Das gange Minifterium. "3ch febe," rief er, "von bles fer Rednerbuhne bie Kenfter bes Pallaftes (er wies "nach ben Thuillerien), wo verratherifche Rathgeber ben Ronig, welchen Die Ronftitution uns gegeben hat, vers führen und betriegen; wo verratherifche Rathgeber bie Retten fcmieden, mit welchen fie die Dation feffelu mollen; mo verratherijche Rathgebes bie Rabalen gubes reiten, melde une in die Gemalt bes Saufes Deftera

<sup>3)</sup> Le Hodey Journal logographique. T. XIII. S. 46. Journal der neuen Stuatsverfaffung von Frankreich No. 141.

Preich liefern follen! Ich febe bie Renfter bes Dallaftes, "mo man an der Gegenrevolution arbeitet; wo man bie "Diftel verabredet, welche und in Die Stlaverel ftur-Men follen, wenn wir alle Unordnungen ber Anarchie "und alle Greuel eines Burgerfrieges werben erbulbet "haben! Der Zag ift angebrochen, an welchem Ibr bie-Pfer Bermegenheit und biefem Uebermuthe eine Granze Meben, und die Berichmorer gertrummern tonnet. "Schrecken und Entfegen find, ju ben Belten bes Dese "potismus, oft aus Diejem Pallafte gefommen: "mogen fie nun babin, im Dahmen bes Befetes, jurid Pfebren und bis in alle Bergen bringen! Alle Bewohe ner deffelben follen erfahren, bag bie Ronftitution Dies "mand ale ben Ronig für unverleglich erflart bat: Sie Pfollen erfahren, bag bas Befet ohne Unterichied alle Baupter der Schuldigen treffen wird, baß fein Schwerb "fie alle abichlagen foll. Dan fimme über bas Anflas Fae Defret. 1)

Sr. Baublane fuchte noch einige Borte ju Sunsten bes angeklagten Minifters geltend ju machen: ale lein vergeblich. Das Anklage Defret wurde unter gros fein Larm abgegeben, und lautete folgendermaßen:

Die Mationalversammlung befohließt, zufolge einer mit Grunden begleiteten Anklage eines ihrer Mitglies ber, daß gegen Drn. Dele ffart, Minister der auswärztigen Geschäfte, Anklage ftatt findes, sie trägt der volls ziehenden Gewalt auf, die notitigen Befehle zu seiner Berhaftnehmung zu ertheilen, und auf alle Papiere die ihm personlich zugehören und sich in seinem Bohns hause besinden, das Stegel legen zu lassen. Gegenwärz tiges Dekret soll sogleich der vollziehenden Gewalt übere bracht werden, welche morgen von den Maasregelin

e) Ebenbafelbit No. 142.

Rechenschaft ablegen wirb, Die fie wird genommen bas ben, um die Bollsiehung doffelben ju bewirfen,"

.. Die Brunde, welche biefes Defret bewirften, mas ven in folgenden Ausbruden abgefaft. Die Mationals "versammlung giebt, in Ermagung, daß der Minifter der Pausmartigen Befchafte Die Sicherheit ber Dation in "Befahr gefest bat, indem er blejenigen Schriften nicht Pmitgetheilt bat, melde bas Dafepu einer Berbandung "der Dachte bezeugte; bag er bem Wiener Sofe nicht Pangelegen bat, biefe Berbundung, aufangeben ; bag er "bie Depelche vom f. Sanuar heimlich ju halten ger "fuct bat; bag er, in einem vertrauten Briefe an Srn. "de Moatlies, dem Wiener Sofe unrichtige, ober "übertriebene, Machrichten iber ben innern Buffand bes "Ronigreiches gegeben hat; baf jer, in bem genannten-"Briefe, über ben Beitpunkt welcher vor ber Genehmis ngung ber Ronftitution berging, eine untonftitutionse "maßige Lehre vorgebracht bat; baß er auf eine niedere "trachtige Beife Grieden verlangt bat; bag er bas Der "fret vom 25 Sanuar verachtet hat, ein Defret, mel. "des er felbft veranlagte, indem er bie Raljerlichen Des pefchen mittheilte, und ben Berathichlagungen bes bie "plomatifden Musichuffes felbft beimobnte; daß er Reige "bergigfeit und Ochmade gezeigt bat; bag er bas Ine "tereffe ber Mation vernachläßigt ober verrathen batz. "und daß er fich geweigert bat, bem Defrete ju gebore "den, toelches thin befahl die Originale feiner Rorres "fpondent vorzulegen."

Sobald fr. Deleffart von dem, gegen ibn ab gegebenen, Defrete, Nachricht erhielt, ichrieb er sogleich an die Aufseher der Abtheilung von Paris den folgene ben Brief:

Daris am 14. Mary, um zwei Uhredes.

"Meine Berren. In bem Augenblide, ba ich er fahren habe, bag man gegen mich ein Unflage Defret abgegeben hatte, habe ich geglaubt, baß ich mich gewalt famem und ungefehmäßigem Smange entileben mußtel ben eine irre geführte Denge gegen mich batte aus üben mogen. Da ich aber weiß, daß bie Muffeber ver fammelt find, und fich mit bem beschäftigen , mas mid angeht, fo eile ich Ihnen befannt ju machen, bag ich bereit bin, mich bem Befete ju unterwerfen, und bag Sie bemaufolge bie nothigen Befehle gu ber Bolliter bung beffelben geben tonnen. 3ch werbe nach Ortel ans die Befinnungen mit nehmen, welche mich mabi rend des gangen Laufes meines offentlichen Unites ger leitet baben, und welche, fo wie fie mir febergeit geblent baben, meinen Pflichten treu gu bleiben, mir auch, wie to hoffe, bienen werben, meiner Unfchuld ben Gieg ju verschaffen."

Ehe er nach Orleans abgeführt murbe, um bas felbst von bem hochsten National Gerichtshofe gerichtet ju werden, schrieb Dr. Delessart an den Presidenten der Nationalversammlung:

"Fr. President. In dem Augenblicke, da ich nach Orleans abreisen soll, ist es mir erlaubt, mich dari über zu beklagen; daß die Nationalversammlung gegen mich das schrecklichste Dekret abgegeben habe, ohne mich zu hören, ohne irgend eine Erläuterung von mir erhalt ten zu haben; und daß, da es ihr so leicht war, sich von meiner Unschuld zu überzeugen, sie dennoch lieber mich Frankreich und ganz Europa als einen des Berribrechens der Verrächerei Verdächtigen hat darstellen wollen. Wein Gewissen gibt mir Stärke, und darum surdereich den Urtheitsspruch nicht, dem ich nich jest unterwerfen werde. Ich will beweisen, daß mein ganz des Betragen sich auf Achtung der Gese, Anhänglich

keit an die Roustitution, und einen brennenden Effer für das gemeine Beste, grundete; ich will Lugen und. Berleumdung zu Schanden machen: allein, als disentitier Beamter und als Staatsburger werde ich jederzeit bedauren, daß die Mationalversammlung mich nicht in den Fall gesett hat, von ihr selbst diejenige Gerechtigz keit erhalten zu konnen, die ich von dem Gerichtshofe erwarte, welchem sie mich zusendet."

Die Rube eines reinen Gewissens, welche aus diesem. Briefe so beutlich bervor scheint, machte selbst die hestigssten Feinde des Ministers in der Versammlung verstummen, als dieser Brief vorgelesen wurde. Ueberhaupt eine warb die Art, wie sich hr. Delessart in seinem Unglicke betrug, diesem Minister die Hochachtung aller Rechtschaft

fenen.

Mit der Abfebung und Anflage bes Minifters batte Dr. Dethion als Maire von Paris gwar nichts au thun : allein feine Freude über die Rrantung, die badurch bem Sofe wiederfahren mar, mar fo groß, daß er dielelbe unmbalich verbergen fonnte. In der Spige der Muniat palitat ericbien er, gleich am foigenben Tage, am i I Dars. por ben Schranten ber Rationalversammlung. Dit lau. tem Sandetlatiden murbe er empjangen; bann fprach er: Die Munigipalitat von Paris tommt, in Diefem wichtis gen Beitpuntte, um Ihnen das Opfer ihres Patrioties mus und ihrer Bewunderung bargubringen. Wann bie Atmosphare mit bosartigen Dunften angefüllt ift, bann reinigt fie fich durch bie Bewalt bes Blibes. Bas und umgab mar Alles verpeftet; nun bat ein mobitbattger Colag die Luft gereinigt. - Es ift alfo mabr, baß die Berantwortlichfeit ber Minifter fein leerer Schall mebr Ift! Es ift alfo mabr, daß das Odwert ber Berechtigfelt alle Ropfe ohne Unterfchied trifft!

The switch

Die Flugblätter und Tageschriften schrieben in bem bestigsten und wuthendsten Tone, ohne daß Jr. Pethion, seiner Pflicht gemäß, der Buth dieser Rasenden Einhalt gethan hatte. Das pobelhaste Brandtweinsblatt des sos genanten Vaters Duchesne, Marats bluttriefender und mordpredigender Volksfreund, und der plumpe Volksredner ber unter dem Nahmen von Martel erschien, wurden täglich gedruckt, vertaust und geleien. Als einen Beweis, wie groß die Frechheit dieser Schriftssteller war, und was sur Dinge zu Paris unter der Resesterung des Hrn. Pethions ungestraft gedruckt wurden, sühre ich die solgende Stelle aus dem Volksredner vom 12 März an:

"216! mas wird bas Ende aller biefer Berfdmorune gen fenn! Wird bas Bolf flegen, ober wird es nicht fier! gen ? Wird Lubwig ber Sechiehnte, nebft feinem Beibe, feinen Miniftern und allen vornehmften Berfchworein, auf. bem Greveplate hingerichtet merben, ober nicht? Die: fdeint es, die am allgemeinften angenommene Deinung. felbit in der Nationalversammlung, wo biefe Rannibalen: bes Sochverrathe find überwiefen worben, fen, bag in vierzeben Tagen, fpatftens, bas Bolf ibre Ropfe forbern merde. - Wir muffen ber Anarchie burch ben Schrecken ber Sineichtungen ein Ende machen. Fort, 3br Berren Stellvertreter, zeichnet Euch aus! Um einiger einzelnen Derfonen willen barf nicht bie gange Dation gu Grunde geben! Der Brief ihres Unführers wird Euch überzeuge haben, wie febr biefer unwirdige Monarch die Spibbus : ben befdutt. Ihr habt befretitt, daß bie Berren Dare" bonne, Duportail, Montmorin, und alle Die bas Minifes rium verlaffen werben, Paris nicht verlaffen tonnten, obe ne ibre Dechnung abgelegt ju haben. Das war gar nicht ... mas gefcheben follte. Da fle gang ansgemacht ftrafbar find, fo mußte man in Rudfict ibrer die Maasregel bes folgen.

folgen, welche Sr. Bergniaub gegen ben Bofewicht Deleffart vorgeschlagen hat. Sie taugen alle mit elnander ber nichts, Es find mahre Diebe, die sich unter einander vortrefflich verstehen: und hat Diefer ein Antlage, Des fret versient, so konntet Ihr eben so gut alle übrigen Minister unter das Schwert des Gesebes beingen." a)

Die Berjammlung faumte nicht Dieje Borfcblage ber muthenben Schattefen Schriber in Musführung zu brine gen. Gleich am folgenden Tage, am 12 Darg, flagte Berr Guadet ben Juftigminifter, ben rechtichaffenen Daport bu Tertre, an. Debrere Mitglieber flatide ten ber Untlage Beifall gu. Dann ftand Dr. Laureau auf und fagte: "Gollte man nicht glauben, wir maren "blog bier um bie Minifter ju verfolgen? Sft es nicht "aum Erftaunen, daß, ba wir hieber getommen find, um Puns mit arogen Gegenftanben ju beschäftigen, wir noch Pfeinen berfe ben beribrt, und une unaufborlich mit Une "flagen abgegeben haben?" Dit Bifchen und lautem Ber Schret murbe biefe vernunftige Bemertung aufgenommen. Die Berren Lafource, Lacroir, Montaut und Bagire, brachten Rlagen gegen ben Juftiaminifter por. Bergeblich fuchten bie Berren Sua und Becquep bie Beefammlung gur Bernunft jurud ju bringen: Beidret und garm dauerten anhaltend fort, ale der Juftiminifter Er verlangte, bag man ibm die gegen ibn pore gebrachten Rlagen anzeigen follte, und verfprach innerhalb pler und zwanzig Stunden barauf zu antworten. Schiedene Mitglieder ber Beriammlung wollten biefe aes rechte Bitte nicht jugefteben: allein Gr. Bequet, ber Ach bei jeber Belegenheit febr ju feinem Bortbeile-auss seichnete, batte Duth genug, Bernunft und Gerechtias

a) L'orateur du peuple par Martel, No, 11,

feit gegen Leldenschaft und Bosheit faut zu vertheldts gen, und die Bitte des Minifters wurde bewilligt.

Seinem Versprechen gemäß erschien der Minister am folgenden Tage, am 13 Mart, vor der Versamm, lung, und gab die aussührlichste Erläuterung über sein ganzes Betrager. Alle Veschuldigungen, die gegen ihn waren vorgebracht worden, widerlegte er, eine nach der andern, und gab über Alles Bescheid: so daß selbst seine Felnde in der Versammlung verstummten, und ihn feine Vertheldigung ruhig ablesen ließen.

Da aber dieser Minister einsah, daß er bei aller seiner Rechtschaffenheit unmöglich etwas Sutes bewitzen könnte, so lange die Jakobiner an der Spise der Regierung ftunden, so bat er den König um seine Entrilassing, die er auch, so wie seine Freunde, der Minister der innern Angelegenheiten, Sr. Cabier de Gerville, und der Kinanzminister Dr. Tarbe, erhielt.

Go hatten benn die Jatobiner ihren 3med ets reicht. Das gange rechtschaffene und patriotifche Mini, fterium mar gefturgt. Diemand, ber es reblich meinte, wollte, unter folden Umftanben, eine Minifter, Stelle annehmen. Daber fab fich ber Ronig gezwungen, fels ne Minifter unter ben Jafobinern zu mablen, die fich mit unglaublicher Unverschamtheit ju biefen Stellen gus Er befette fein Minifterium auf folgende brangten. Beife: Die Stelle eines Minifters ber auswartigen Angelegenheiten erhielt Sr. Dumourles, vormals ein Spion Ludwige bes Funfgehnten in Doblen und Schwes ben, und nachher Bouverneur ju Cherbourg; Sr. Lacofte, vorher Rommiffair bes Ronigs in Westindien, wurde jum Seeminifter ernannt; Rriegeminifter mar Sr. be Grave; Minifter ber innern Angelegenheiten wurde Br. Roland De la Plattere von Lyon; a)

a) Er hatte ben Theil ber Encyclopabie geschrieben, ber bon ben Manufakturen handelt.

Finanzminister Dr. Clablere von Genf. Die Stelle eines Justizministers blieb damals noch unbefest, nache her erhielt dieselbe Dr. Duranton.

Dry Dumourtet gab fich große Dube, fich bie Safobiner, feine Bruber, geneigt ju machen. Dary erichlen er in ber Jafobiner Befellichaft mit ber rothen Duge auf bem Ropfe; betrat bie Rednerbubne und fprach: "Bruder und Kreunde." Alle Augenblide meines Lebens merben bem Millen ber Mation und ben-Befcaften bes tonftitutionemafigen Ronige gewibmet fenn. Alle Rraft eines freien Bolfes will ich in bie Un. terhandlungen bringen, und biefe muffen entweder einen bauerhaften Frieben, ober einen entscheidenden Rrieg jur Folge haben. Im zweiten Kalle will ich meine por litifche Feber wegwerfen; und felbft jur Armee geben, um mit meinen Brifdern entweber gu flegen, ober mit ibnen frei ju fterben. Bruber! ich habe eine große Laft ju tragen, Sch bedarf guten Rathes, ben 3hr mir nicht versaden mußt. Ich bitte Euch, fagt mir bie Bahrheit, bie bartefte Wahrheit; verachtet aber bie Berleumbung, und ftoffet picht einen Dann von Guch, ben Ihr von jeber als einen eifrigen Burger bes Staates gefannt babt. \*

Mit bem lautesten Belfall murde blefe Rede auf. genommen.

2m 24 Mart machte ber Ronig bie Ernennung ber neuen Minifter ber Nationalversammlung durch ben folgenden Stief bekannt, welcher von ben Jakobinischen Mitgliedern derfelben nicht gut aufgenommen wurde:

"Elef gerührt durch die Ungluck-falle, unter benen bas Königreich leibet, und durch die Konstitution gesett, um über die öffentliche Sicherheit ju wachen, habe Ich alle Mittel angewandt, welche dieselbe meinen Sanden Abergeben hat. Ich hatte ju meinen ersten Wortsub,

fowohl, als die Rechtschaffenheit ihrer Grundsate, Mir empfohlen hatten; jeht habe ich geglaubt, dieselben durch Manner ersehen zu muffen, welche wegen ihrer populären Befinnungen im Kredite fteben. Sie haben Mir so oft gesagt, daß eine solche Wahl der dffentlichen Sache nitzt itch seyn konnte, und daß sie das einzige Hilfsmittel ware, welches dur Rettung unseres Landes noch übrig bliebe, daß Ich geglaubt habe, Ihren Bemerkungen nachgeben, und der Bosheit allen Vorwand rauben zusmussen. Dembufolge habe ich zum Minister des Imern den Hrn. Roland de la Platiere, und zum Minister der Kontributionen Hrn. Claviere ernannt."

Auf eine folde Beise übeigab Ludwig der Sechs, gehnte seine gange königliche Gewalt den Sanden der Jatobiner, wahrscheinlich ohne die Folgen dieses Schrittes voraus zu seben, oder zu ahnden! Die Pariser sasten damals, nicht ohne Grund: es sep doch sonderbar, daß der König seinen-Staatsrath mit Leuten bejett has

be, bie feinen Ronig bulben wollten.

Die Unterhandlungen mit dem Blener hofe nahsmen jeht, seitdem hr Dumouriez Minister der ausswärtigen Angelegenheiten war, einen weit raidern Gang. Ihm war es darum zu-thun, sobaid als mögelich zu brechen, um während des Krieges sich bereichern zu können. Schon am ersten Marz hatte hr. Delessart, wie oben bereits ist bemerkt worden, eine Antwort auf die lehte Depesche des Fursion von Raunis nach Wien gesandt. Der Französische Gesandte zu Wien übergab daber dem Kursten von Raunis am 11 Marz die solgende Note: 2)

a) Explications survenues entre les Cours de Vienne et de France. ©. 40.

"Bien am 11 Data 1792."

"Der Frangofiiche Befandte bei Gr. verfforbenen Raifert. Daj. bat Inftruttionen erhalten, Die fomobil Die offizielle Dote betreffen, mit welcher ber Berr Sofe und Staatstanglet, Fürft von Raunts , Rittberg, ton am 19. des verfloffenen Februars beehrt bat, als auch Die übrigen Schriften, welche Diefer Dote angehangt waren. Der Ronig bat ibm biefe Inftruttion an beme felben Tage gufenben laffen, an welchem ber Raifer farb, bei welchem ber Befandte bie Ebre batte bevolle machtigt ju feyn. Die Bichtigfeit ber Mittheilungen, welche ju geben er Befehl erhalten bat, erlaubt ibm nicht, neue Beglaubigungs, Briefe abjumarten, Er mur. be fich Bormurfe barüber machen, wenn er bie tom porgefdriebenen Schritte aufschieben wollte, melde jum Brece baben, die gute Gintracht und bie allaemeine Rube ju erhalten. Er fieht es, nach allen ben Umftane ben, welche gegenfettige Beforgniffe baben ermeden tone men, als einen wichtigen Borgug an, bag er Mittel porzuschlagen bat, benfelben ein Ende zu machen."

Der Ronig hat nicht geglaubt, bag es ber Barbe und ber Unabhangigfeit ber Nation jutame, über Gei genftande in Unterhandlung ju treten, welche bloß bie

innere Lage bes Konigreichs betreffen."

Millem Se. Maj, haben die, im Nahmen bes Raifers gegebene, Bersicherung bemerkt, daß diefer Kurft, weit entfernt die Plane ober Ansprasche de der Ausgewanderten zu unterfühen, dars auf besteht, daß sie ruhig bleiben sollen, Der König hat aus denselben Mitthellungen gesehen, daß der Kauer wünscht die Französische Nation zu überzeus gen, wie verläumderisch die Beschuldigungen sind, die man sich erlaubt hat, indem man ihm vorwarf, die Unabhängigkeit und Sicherheite

Frankreichs durch Uebereinkunfte und Bund, nisse verletzt zu haben, die dahin abzweckten, sich in feine Regierung einzumischen, und seine Konstitution umzustoßen, oder abzwändern."

verftorbenen Kalferl. Maj. friedfertige und freundschafte liche Eroffnungen gefunden, und dieselben begierig ers griffen."

Da es indessen wichtig ift, einer Ungewishelt, die schon allzulange dauert, ein Ziel zu seinen, sa erklart der Ronig: daß, da er sein Zutrauen in seine Auhänglichteit an die Konstitution sowohl, als in die Anhänglichteit der Nation an dieselbe, seht; da Er ferner sich der Liebe des Französischen Boltes anvertraut: Er nicht anv dere, als mit Misvergnügen, eine Uebereinkunft sehen kann, die gar keinen Zweck hat, und die ein Gegenstand der Besorgnis zu sehn scheint. Der König verlangt das her von Seinem Bundesverwandten, daß Er diese Ue, bereinkunft aushören lassen soll, und Er erneuert ihm die Persicherung der Eintracht und des Friedens. Er legt ihm kathegorisch seine Gesinnungen dar. Er rechnet auf dieselbe Freimüthigkeit und dieselbe Eilfertigkeit in den Erklärungen die Er erwartet.

"Zum Pfande einer gegenseitigen Treue hat ber König Seinem Gesandten aufgetragen, zu versprechen, daß, sobald Se. Kalferl. Maj. die Verpflichtung mur, den übernommen haben, in ihren Staaten alle Kriege, ruftungen aufbören zu laffen, und ibe Militalt, in den Niederlanden sowohl, als in dem Vreisgau, auf den Kuß zu sein, auf welchem daffelbe zur Zeit des ersten Liprils 1791 war, alsbann Se. Maj. gleichfalls alle Zuruftungen wurden aufboren laffen, und die Franzost, schen Truppen in den Granzelbeilungen auf den ge,

wöhnlichen Zustand der Besatungen segen wurden. In diesem Entschinse, an dem einzigen der der Wurde zweier großer Mächte, und ihrem gegenseitigen Interesse angesmessen ift, wurde der König die Gesinnungen erkannt haben, die Er von Gr. verstorberen Majestät dem Kaisser, Seinem Schwager und dem alten Bundesverwundsten Frankreichs, erwartete. Endlich ist dem Gesandten aufgetragen worden, zu bemerken, daß, nach einem so offenberzigen und so förmlichen Ansuchen, der König eisne Antwort erwarte, welche eben so abgesaßt sey, und welche den Willen ankundige, einer Lage ein Ende zu machen, in der Frankreich nicht länger bleiben kann und will."

"Dieß sind die Gesinnungen, welche ber König Seinem Gesandten aufgetragen hatte, Gr. verstorbenen Kaiserl, Maj. auszudrücken. Se. Maj. der König von Ungarn und Böhmen soll dieselben kennen. Erössum, gen der Berschnung und Freundschaft sind die ersteu Worte, welche zwei Kürsten an einander richten, die schon durch andere Vande verbunden sind. Die vorges schlagenen Maasregeln haben zum Zwecke, beiden Nastionen die Plagen des Krieges zu ersparen. Der Gessandte schäste sich glücklich, Gelegenheit zu haben, diese wichtige Betrachtung dem Heren Fürsten von Kaunisse Mittberg vorlegen zu können. Sie muß gewinnen, wenn siet durch ihn einem Monarchen vorgelegt wird, dessen erste Handlungen das Wahl der Menschheit zum Zweke, te baben."

Die Antwort auf diese Note war folgenden Inhalts: Note des Brn. Sofe und Staarstanglere, Fürsten von Kaunit, Rittberg, an den Brn. Gefandten von Frankreich. 2)

a) Exolications survenues entre les Cours de Vienne et de France. ©, 42.

"Bien am 18 Mars 1792."

Da-die Französische Regierung kathegorische Erläusterungen über die Gesinnungen und die Handlungen Gr. verstorbenen Kalserl Mas. verlangt hat, in so seene diesels ben den gegenwärtigen Zustand von Frankreich betreffen: so war es der Frage gemäß, die Antwort (um dieselbe nur als einen Bewels von Gesälligkeit und freundschaftlicher Rachglebigkeit anzusehen) auf Thatsachen zu gründen, die den Gegenstand der Frage betreffen. Allein noch weit mehr kam es der Würde großer Mächte zu, offenberzig zu widerlegen, und Beschuldigungen sowohl, als Aussorder rungen, zwischen denen sich die Kotere Frieden oder Krieg besanden, und die mit Beleidigungen aller Art begleitet waren, nicht als vertraute Mittheilungen zu bestrachten, die man in der Antwort übergeben könnte." a)

Dem sey wie ihm will, die Gerechtigkeit der Bewege gründe iowohl, als die Wahrheit der Thatsachen, auf welche die, auf Besehl Gr. verstorbenen Katierl. Majestat ertheiten, Antworten sich stüßen, sind unwiderlegbar; und der Hof nud Staatskanzler, Fürst von Kaunis Rittberg, ist demzüsolge um so viel weniger im Stande, jest neue Eriauterungen hinzu zu sesen, da der König von Ungarn und Bohmen über diesen Punkt gänzlich die Gesinnungen des verstorbenen Kaisers annimmt, und da die neuen Fragen, welche der Herr Gesandte von Frankreich seither hier vorzulegen den Austrag erhalten hat, unter diesenigen sich dringen lussen, auf welche bereits vollständig ist geants wortet worden?

"man tennt in ben Defterreichischen Staaten feine Bewaffnungen und feine Maasregeln, welche Rriegeru.

<sup>2)</sup> Gr. Del ffart hatte fich barüber beflaat, bag ber gueft von anuent feinen Brief vom 21 Januar (von bem er behauptere, bag berfelbe im Bertrauen bem fürfter ware aitgetheilt worben) batte befannt wers ben laffen. hierauf bezieht fich bie obige Stelle.

stungen könnten genannt werben. Die wenigen Defensive Anstalten, welche von Er. verstorbenen Kaiserl. Maj. sind besohlen worden, können mit den seindseligen Austalten Frankreiche in keine Vergleichung geseht werden. Und was diesenigen Anstalten betrifft, die Se. Apostolische Waj. noch serner zu tressen nothig sinden möchten, für die Sicherheit und Ruhe Ihrer Staaten sowohl als auch zur Veendigung der Unruhen, welche das Beispiel Frankreschs und die stässlichen Karalen der Jakobiner in den Belgis schen Provinzen unterhalten: so kann der Kaiser nicht, und wird niemals einwilligen, Sich im Voraus gegen ter gend Jemand die Hände binden zu lassen; auch hat nies mand das Recht, Ihm Schranken vorzuzeichnen."

"Bas die Berbundung betrifft, weiche Se. verstors bene Kaiserl. Maj. mit den wichtigsten Rachten Europens eingegangen hatten; so kinn der König von Ungarn und Bohmen ihre gemeinschaftlichen Meinungen und ihre Enteschlisse nicht im Boraus wissen. Iedoch glaubt er nicht, daß sie es für zuträglich und möglich halten werden, diese Berbundung aushören zu lassen, ehe nicht Frankreich die wichtigen und rechtmäßigen Beweggrunde aus dem Bege raumt, welche die Entstehung berselben bewirkt und nothe

wendig gemacht haben."

De. Apostolische Maj erwartet dieses um so viel mehr von Seiten Frankreichs, da der König auf die Ger rechtigkeit und Chrliebe einer Nation, die sich durch ihre Sanstmuth und ihren Verstand von jeher ausgezeichnet hat, zu viel baut, als daß Er sich die Hoffnung verjagen sollte, sie werde bald ihre Wurde, thre Unabhängigkeit und ihre Anhe, den Eingriffen einer blutdurstigen und wüthenden Parthei entreißen, welche sich mehr und mehr be, strebt, durch Ausruhr und Volksgewaltthätigkeiten eine jede Ausübung und Achtung des Ansehens, der Gesehe und der Grundsage, zu vernichten; deten einziger Zweick

es ift, die Freiheit des Allerchristlichsten Konigs, die Err haltung ber Französischen Monarchie, die Errichtung irs gend einer Konstitution und irgend einer regelmäßigen Res gierungsform, so wie auch die Treue der selerlichsten Berträge und die heiligsten Pflichten des Staatsrechtes, zu bioßen täuschenden Wortspielen zu machen. Sollten aber thre Planz und ihre Schleichwege die Oberhand behalten, so schmeichelt Sich Se. Maj., daß wenigstens der vernünstige und vorzügliche Theil der Nation alsdann das Daseyn einer Verbündung, deren Absichten ihres Verstrauens sowohl, als der wichtigsten Kriss welche jemals das gemeinschaftliche Interesse von Europa betroffen hat, würdig sind, als eine tröstliche Aussicht des Schutzes ans sehen werde.

Dieß ift es, was ber Hof, und Staatstanzler ben Auftrag hat auf die Antwort zu erwiedern, welche der Hr. Gefandte von Frankreich Gr. verstorbenen Kalferl. Maj. zukommen laffen sollte. Er ersucht ihn, seinem Hofe davon Nachricht zu geben, und hat die Ehre, ihm die Verssticherung seiner ausgezeichnetsten Hochachtung zu wiedere bolen."

Ohne biefe Antwort des Fürsten von Kaunig abgu, warten, sandte or. Dumonrieg, sobald er jum Minter ernannt war, sogleich die folgende Depeiche an den hrn. de Noailles, den Frankreichischen Gesandten gu Wien.

"Paris am 18 Marg: 1792." a)

Mein Berr. Ich habe Ihre Depejden vom 29 Januar, vom i und vom 3 Mart, dem Konige vorgelegt. Die Geschäfte werden durch den Tod Leopolds einen neue en Gang nehmen, folglich erwartet der König feine sehr schnelle Untwort auf die Depejde bes hrn. Delessart. Die

a) Journal logographique par M. Ducos. T. 16.

Ungnade, in welche diefer Minifter gefallen ift, fommt größtentheils von ber Ochmache feiner Unterhandlungen Es ift unangenehm, daß Sie bem Rurften von Raus nis den vertrauten Brief mitgetheilt baben. Gin gut ges machter Auszug aus bemfelben murbe blefem Miniffer teis ne Gelegenheit an die Sand gegeben baben, eine beftige Deflamation hervor ju bringen, welche den friedfertigen Unterhandlungen nothwendig schaden mußte, die, wie man aus der Depefche des Sru! von Raunit fcliegen fann, ben Grundiagen bes verftorbenen Raifers gemäß Die Unterhandlung wird fünftig einen einfachen und geraden Gang geben, Go will es der Ronig, und Dieg bat er mir bet meinem Eintritte in bas Minifterium empfohlen. Rolglich tonnen alle Depefchen, Die Gie funfe tig erhalten werden, ohne alle Befahr bem Minifter bes neuen Converains porgelegt metden. Frieden und Rrieg hangen ganglich von dem Biener Rabinette ab. Bas Gie mir von dem Raratter des Ronige von Ungarn' und Bob. men melben, lagt boffen, daß er die Ochrechiffe eines nicht zu endigenden Rrieges voraus feben wird, von mele chem er allein die Roften tragen und ben Berluft leiben murbe; felbft bann, wann es ibm gelingen follte Krant. reich ju Grunde ju richten. Ich vermuthe, bag bie Aufe opferung des Bundniffes, welches bem Saufe Defterreich fo nublich gewesen ift, ibn nach bem Kriege ohne trgend einen Blutevermandten, und feinen naturlichen Reinden um fo viel mehr ausgefett laffen murbe, je vorthetlhafter Der Rrieg für ihn murbe ausgefallen fenn."

Denn er die ftraffiche Buth der Ausgewanderten begunftigte, welche das vaterliche Gemuth des Konigs betrüben, so murbe zwerläßig für ihn nur ein Zustand von Schwäche und Erschöpjung baraus entstehen, gleich demijenigen, in welchen er Frankreich murde gestärzt haben; bann aber wurde er das ganze Uebergewicht verlieren,

welches ein zweihundertjähriger Befis bes Ralferlichen Thrones feinen Bo fahren verschafft bat; vielleicht murde er soger die e erhabene Burde verlieren: und wenn er in der Folge durch feine feit kurzem erft erhaltenen, Bundess verwandten angegriffen werden sollte; so konnte er nicht von dem, durch einen Burgerkrieg, welcher noch lange nach geendigtem außeren Kriege fortdauren murde, ers schöpften und zerfleischten Frankreich, Julfe gegen seine neuen Keinde erwarten."

"Dief ift eine Schilderung feiner Gefahren im Ralle eines gluctlichen Erfolgs. Sollte bingegen ber Rrieg, ben man une ju ertlaren icheint, fur bie angreifenben Rachte abel ausfallen; bann murten Aranfreiche Siege bloß bem Ronige von Ungarn und Bobmen Schablich fenn, weil nut er allein an Franfreich grangende Staaten befist, in wels den unfere fiegreichen Armeen fich verbreiten murben. Es ift moglich, daß man biefem Rurften eine fchnelle Rrbe nung jum Raifer als eine Locfipeife vorhalte, und bag man es zur Bedingung berfelben mache, ben Rrieg zu bes ichleunigen, und benfeiben als Reiche, Oberhaupt ju fub. Allein Diefer Unterichied gwifden bem Oberhaupte des Reiches und bem Oberhaupte des Saufes Defterreich tonnte feinen Angenblid Stich halten. Sogleich murben alle Bande gerriffen fenn, und biefer Rrieg murbe gegen ibn felbft geführt merben. Rolglich marbe ble gange Laft wie ich es oben bereits gefagt beffelben auf ibn fallen, babe."

"Lagt uns übrigens feben, welches die Beweggrinde bes Arleges find, mit welchem man Frankreich bebroht. Die Sache ber im Elfaß Besit habenben gurften? Diefe kann burch Unterhandlungen beigelegt werden; ber Arteg aber wurde, im Gegentheile, allen Maasregeln ein Ende machen, die man nehmen konnte. — Die Sache ber Ausgewanderten? Der Konig bezeugt, bag Er alle Mit.

sel dieselben nach Frankreich zurück kehren zu machen aus gewandt bat. Sie sind im erklärten Ungehorsame ger gen Se. Maj und handeln strafbar gegen ihr Vaters land. Könnte wohl der König von-Ungarn und Böhr men die Vertheldieung der Rebellen übernehmen? und würde nicht dieses Beispiel sur ihn seibst g sährlich wert den? — Unsere Bewassnung? Sie ist durch den Pills niber. Vertrag veranlaßt worden, durch den drohenden Zusgewanderten auf uns serer Gränze einzeräumt dat. Sie ist bloß besenstv; und sie kann keine Macht besonders besorgt machen, well sie gegen keine offensiv ist. Der Beweis davon liegt darin, daß der König keine Ausrustung von Schiffen besohlen hat, weil England keine drohende Stimmung zeigt.

"Sid werde nichts von ben Klubs und Brofduren fagen; Diefe tonnen feine Urfache bes Rrieges fevn. Da. ren fie eine, fo mußten icon vorlangit alle Dade Eus ropens fich genothigt gefeben baben, einen Rrenging ger gen England ju unternehmen. In unferer Ronftitus tion, in unfern neuen Befeben, ja fogar in unferer Er, flarung ber Rechte, muffen bie Saupter ber Dattonen unfere Grundfabe und ble Quelle unferes Betragens fuchen. Der Ronig ber Frankreicher weiß die Ronfib tution auswendig. Er liebt und will Diefelbe. Cein Betragen wird unabanderlich fenn; und man fann auf die Offenberaigfeit Geiner Art ju unterhandeln fich vollig Dieß ift es, wovon Ste ben neuen Couver perlaffen. rain fowohl, als feine Minifter, mobl überzeugen mufe fen; bieg tft es, mas ble Beweggrunde jum Kriege, bie man ibm vorftellt, vernichten muß. 216 Oberhaupt ete ner großen und freien Dation, wird ber Ronig Alles thun, was fich mit Seiner Burde vertragt, um einem, auf fo findifche Beweggrunde fich ftubenben, Rriege.

buszuweichen. Sollten ble Zeltumftanbe, ober bie Wet, biendung der Haupter der Nationen, Ihn nothigen Sich zu vertheibigen: so wird er der Franzosichen Nation die Unterhandlungen vorlegen, die er betrieben hat, um den Frieden zu erhalten; und dann wird Er auch in dersetben Hulfsquellen, und die, zur Führung des Krieges nothwens dige, Energie finden."

"Das Bunbnif ber Dachte ift offenbar gegen 36nt nerichtet. Diefes Bundniß fann nur furge Belt bauren, weil es ber Ordnung und dem politischen Intereffe entger Es fann nicht bauren : es muß nothwendig aufe boren; entweder nach dem Rriege, ober mahrend des Rries In jedem Kalle wird bas Oberhaupt bes Saufes Defterreich verlaffen und allein bleiben, erschöpft an Gel. be fowohl, als an Truppen. Diefe gange Gefahr fann, burch eine freimuthige Ertlatung des Biener Sofes, und burch eine gegenfeitige Entwaffnung, fur bie eine fo wie für die andere Parthei aufhoren. Der Bormand, bag in ben Mlederlanden viele Truppen nothig fegen, um den Revolutions, Beift ju verbindern dorthin ju dringen, ift . fein binreichender Beweggrund. Je mehr Truppen man in jenen Schonen Drovingen verlaimmeln wird, befto mehr wird bas Bolf geplagt, ju Grunde gerichtet und jum Muf. tube geneigt werden. Urmeen halten bie Bolfer nicht im Zaume, mann diefelben frei feyn wollen. Ge mebr Rraft man entgegen fest, befto großer wird ber Diber. ftand, und verwandelt fich endlich in Duth. fann dem Saufe Defterreich jum Beifpiele Dienen: Diefe mittelmäßige Stadt hat eine gange Armee aus ihren Daus ten vertrieben. Die Frangofische Revolution ift ein noch auffallenderes Beifpiel bievon. Die Belgier fenen glucke lich, man erhalte ihnen ihre Ronftitution; und fie werden tuhig bleiben. Der Wiener Sof weiß mobl, wer die Uns tuben in Belgien veranlagt bat; er weiß wohl, bag bie

Conftitulrende Berfammlung bie Belgier abgewiesen bat, weil ihre theofratische Revolution das Gegentheil von der unfrigen war. ' Geine neuen Bundesvermandten haben thm diefen übeln Dienft gethan : und fobald fich biefe nicht mehr in die Belgifden Angelegenheiten mijden werben, fo wird weiter nichts nothig jenn, um fie tubig ju erhale ten, als eine gute Regierungsform und die gerobbnlichen Befahungen. Die Buruchiehung der Truppen aus Diefen Provingen ift baber ein nothwendiger Punft, um die gus ten Gefinnungen des Ronige bon Ungarn und Bohmen ju beweifen; fo wie auch die Bertreibung aller bewaffneten und jufammen gerötteten Ausgemanderten aus allen Provingen ber Defterreichifden Berrichaft. Ein foldes Bels fpiel murben die geringern Deutschen Reichsfürften nache ahmen; und bald wurden die Bufammenrottungen fowohl, als ber Berdacht, von beiben Seiten aufhoren. Alle Dros bungen und Rriegeruftungen wurden ein Ende nehmen; und es murde weiter nichts übrig bleiben, als bie Gache ber Befit habenden Surften freundschaftlich beizulegen. Diefe Gache tann nicht unter bem Geflirre ber Baffen verhandelt merben. - Bas aber das Bundnif der Dach. te betrifft, fo mird fich biefes, ba es nur einen 3med bat, welder alsbann nicht mehr nothig feyn wilrbe, ba es ein politisches Ungeheuer ift, von felbit zerftoren, und es wird nichts von bemfelben übrig bleiben, als ein Dittel mehr' um ben Krieben in Enropa gu erhalten."

Dieses, mein Herr, sind die Grundlate, nach welschen der König Ihnen besiehlt, mit dem Wiener Hofe ju unterhandeln, um eine offene und entscheidende Antwort zu erhalten. Ich werde Gr. Maj. von dem Erfolge Ihrer Unterhandlung Bericht abstatten; und ich bin überzeugt, daß, wenn Sie dem Wiener Hofe diese mächtigen Brunde kräftig und wahr darftellen, es Ihnen in kurzer

Belt gelingen werbe, biefe politifde Rrifis jur Entichelbung ju bringen, welche nicht lange bauren fann."

"Dumourieg."

Auf diese Depesche ließ Gr. Dumourtez favon am 27 Marg eine zweite tolgen, Die in einem noch drobenberen Tone abgefaßt war.

Schreiben bes Srn. Dumourieg an Srn. be Mogilles.

"Paris am 27 Mart 1792."

"Dein Bert. 3ch habe Ihre Briefe vom 28 und 29 Rebruar, und vom 12 und 13 Dary, fo wie auch ben Brief Dr. 110. ebenjalle vom 13, von Srn. Darbois, erhalten. 3ch febe aus Ihrem erften Briefe, daß die Une terhandlung fich außerordentlich in die gange giehen mure De, wenn Ste Diefelbe nicht im Geifte meiner erften Der pefche fortfetten; baß ber Ronig gar nicht im Stande fenn murbe, ber Ration eine genugthuenbe Antwort ju geben; und daß, wenn die Demung des Srn. von Co. bengel Die Oberhand behielte, wir weit entfernt fenn murben ju einer Enticheidung ju gelangen. Denn es ift gant unmöglich uns ju überzeugen, bag bie Eruppen, melde uns überall umgeben, uns feine Beiorgniß masden follten. Es ift unmöglich uns ju überreden, baß ber Biener Sof Truppen in das Breisgau fenden mufe fe: baß er bie Eruppen im Mailandifchen betrachtlich vere ftarfen muffe; und bag er endlich eine Armee, mit einem Artilleriegug, Belagerungsgeschuben und ungebeuren Magaginen, jufammen gieben muffe, um die Rube in ben Dieberlanden ju unterhalten."

"Da der Frühling sich nahert, da bie Zahl der Eruppen junimmt, da wir in ganz Europa feindselige Zurüftungen gegen uns seben: so ist es nicht möglich, sich länger an alle diese Worte zu kehren. Die Weisnung des Hrn. von Cobenzel ift eben so trig, wenn

se Ihnen ju verfteben ju geben fucht, bag es teinen Grund gebe, warum nicht die Uebereinfunft ber Russ ften ju besteben fortfabren follte, wie fie bieber bestane. ben bat, nehmlich bedingungsweife. Unfere Ree. gierungsform bat Rraft und Festigfeit, was auch ber Dr. von Cobengel fagen mag. Es ift gang und gar fels ne Rebe von einem republifanifchen Spfteme; ber Ronia ift mit einer fonftitutionsmäßigen Gewalt befleibet, bie weit großer ift als die Gewalt Des Despotismus; und es ift die großte Unwahrheit, wenn man fagt, wir murben Die Rube aller benachbarten Dachte ftoren: benn ba man glaubt, bag mir uns in der Anarchie befanden, fo fieft man und alfo nicht für fürchterlich an, und man verbuns Det fich nur gegen uns, um ben Ueberreft unferer Dacht gu theilen. Sind wir aber in gutem Ctande, fo bat mais Unrecht und ju bedroben. Die Bereinigung von Avignon mit Frantreld ift ebenfalls ein leerer Borwand. Diefer, mitten in unfern mittagigen Provingen eingeschloffene, Staat bat lange Beit Franfreich jugebort, und Diefes hat feine Anfpruche barauf niemals aufgegeben. Es mar ein Projeg gwifchen bem Ronige von granfreich und bem Papfte; jest ift ein Projeg mifchen ber grantreichilchen Matton, bem Ronige ber Frankreicher und bem Papfte, Daraus geworden. Er fann fich bochftens fo endigen, wie Die Sache ber Befit habenben gurften; burch eine Ente fchabigung,"

Das Ministerium zu Wien hat, aus unserem Bestragen und aus unserer Konstitution, die man leien muß um uns verstehen zu können, aus dieser Konstitution wel, die bet Kusser Leopost anerkannt hat, leicht schließen können, daß wir auf immer einer jeden Eroberung entiagen; daß es uns also niemals einfallen kann, den Bewohs nern der Niederlande zu sagen, sie sollen sich an Franksteich ergeben.

Achter Eb.

Der Sr. von Cobenzel glaubt eben fo menig, als Sie, an bie Bemerkungen ; He er Ihnen gemacht bat, melde, welt entfernt eine friedfertige Unterhandlung bers bet ju führen, in die Mothwendigfeit feben murben, alle Unterhandlung abzubrechen. Es ift unmöglich, daß ber Ronig noch langer warten fann, und bag, da Er, burch eine Botichaft von ber Dationalversammlung erfuct worden it, eine fathegorifde Erflarung ju verlangen, Er fortfabren follte, eine Unterhandlung in die Lange gieben au laffen, von welcher bas Schicfial von gang Europa abhangt; und daß Er ferner alle acht Tage icon fo oft porgebrachte Grunde miderlege, von benen es ben Uns ichein bat, als murden fie nur vorgebracht um Beit gu geminnen. Da Er ber Stellvertreter einer großen Das tion ift, die ihr Zutrauen in Ihn fest, fo ermartet Er von Tag du Tage eine tathegorifche Antwort. Meine erfte Des pefche fundigt Ihnen an, von welcher Art biefe Antwort fenn muß. Benn der Dachfolger Leopolde feine Bertrage mit Frankreich erhalten will, fo muß er, ohne ju gaudern, Diejenigen Bertrage brechen, melde er, obne Borwiffen Frankreichs und mit feindfeligen Gefinnungen gegen baf felbe, gefchlaffen bat; er muß die Truppen gurud gieben, ble uns bedroben , weil diefer migliche Buftand theils mit bem Betragen eines alten Bundespermandten fich nicht vertragt; theile fogar dem Intereffe bes Biener Sofes entgegen ift. Bofern biefe Ertlarung nicht fcnell und of. fenbergig erfolgt, fo wird ber Ronig, bei ber Ruckfunft bes Gilbothen, ben Gie jurud fenden muffen, fich als ausgemacht im Rriege begriffen betrachten sund En wird von ber gangen Dation, Die nach einer fchnellen Eprichete bung verlangt, fraftig unterftust werbenion Suchen Ste mein herr, Diele Unterhandlung guf tegend eine Beife por dem is April ju endigen. Wenn pon jebe an bis gu bem angegebenen Zeitpuntte, mir erfahren, bag bie Ber-.5 13 2 521 E

sammlungen von Truppen an unfern Granzen fortfahren und zunehmen, fo wird es nicht langer möglich sepn ben gerechten Unwillen einer stolzen und freien Nation zuruck zu halten, welche man herab zu würdigen, in Furcht zu seben, und so lange zum Besten zu haben sucht, bis alle Zurüstungen zu ihrem Angriffe gemacht sind."

"Ich erwarte von Ihnen, mein hert, alle die Energie, welche der Frangofischen Nation geziemt. Sie werden die Wurde derfelben erhalten, wie Ihnen aufgetragen ift, wenn Sie Sich freimuthig erklären, und wenn Sie schlewnigft, auf die eine oder auf die andere Beise, die Sache gut Ende bringen."

225 M 1157

## "Dumouriez."

Am 29. Marz theilte Gr. Dumouriez ber Verisammlung die, von Bien erhaltene, und am 18 Morz das tirte, Antwort des Fürsten von Kaunis auf die Depeschen des Hrn. Delessart mit. Ueber diese Antwort, welche man oben bereits gelesen hat, machte der Minister einige sehr bittere Bemerkungen.

Die Dachricht von der Ermorbung bes Ronigs von Schweben, welche um biefe Beit nach Paris fam, gab els nen neuem Beweis von ber unglaublichen Sittenlofigfeit und Berdorbenbeit ber Rranfreicher. Man nannte ben feighersigen ; niebertrachtigen Weuchelmorber, ber, mit Der Maste wor bent Gefichte; feinem Monarchen eine Rugel in ben Ruden ichog, einen Belben, einen Brus tus, einen Eprannenmorber, einen großen und unfterbe Michen Manne Um Die Schandliche Sandfung biefes verworfenen Dierbere ju rechtfertigen, wurden in Tageblate tern und Rlugichriften bie ungegrundetften Borivurfe und Die grobften Schimpfworter gegen ben ungludlichen ers mordeten Ronig vorgebracht, mabrend Miemand es magen wollte, ober magen burfte, biefer Frechheit und biefem fcanblichen Digbrauche ber Preffreibeit Ginhalt ju thun. Ungeachtet man wußte, daß bloß eine aristotratische Rabale den König hatte erworden lassen; ungeachtet man wußte, daß, wenn der Plan der Mörder ganz hatte ausgeführt werden können, nicht das Volk, nicht die Freiheit Schwedens, sondern allein der Abel wurde gewonnen haben; ungeachtet also die Grundsäte, wels die diese Handlung hervor brachten, mit den Grundssäten der Frankreichischen Revolution ganz und gar uns verträglich waren: so wurde dennoch dieser Königsmord als eine große und treffliche Handlung gepriesen, bloß weil es ein Königsmord war:

Indeffen tam die Antwort auf die erfte Depefche bes Beren Dumouries ju Paris an. Gie lautete wie

folgt:

Schreiben bes Frangofifchen Gefandten ju Dien, Srn. de Moailles, an den Srn. Dumourieg.

"Bien am 2. April 1792.".

"Dein herr. 3ch habe geftern burch ben Eilbes then Duclos bas Schreiben erhalten, welches Sie: mir bie Ebre ermiefen baben am 19 Dars an mich ate fenben. In eben bem Tage ift auch bie Untwort auf bie lette Dote abgegangen, welche ich ben Auftrag bate te, dem biefigen Dinifferium ju übergeben. Sch babe mich ganglich nach ber, am erften Darg bei ber Datios nalversammlung geschehenen, Antanbigung gerichtet. Ste werden gefeben baben, mas ber Erfolg bavon ger wefen ift. Es ift feinem Zweifel unterworfen, baf in ber That die Geschaffie feit bein Tode bes Raifers Leo. pold ein neues Unfeben befommen haben. Allein es fehlt viel, daß die gefchehene Beranderung die Soffe nung Derjenigen vermehren tonnte, melde aufrichtig Die allgemeine Rube minfchen. Der junge Ronig wird fich, wie ich ichon bemerkt habe, im Anfange feiner De

gierung natürlicher Beife leiten laffen. Er wird, wo nicht vermöge feines eigenen Karafters, doch gewiß vers moge des Karafters feines Ministers, eine große Uns blegsamkeit in seinen Grundschen beigen,"

"Ich habe mich des Schreibens des Irn. Delessart unter dem Titel: im Vertrauen mitgetheil: eer Austug bedient. Ich habe das Schreiben nicht ganz mitgetheilt; ich habe aber, das ist wahr, einen großen Theil desselben beibehalten, weil die Ausdrücke in demselben so gut abgemessen waren, daß ich auf alle Weise eine gute Wirfung davon erwarten durste. Eine Ersahrung, welche ein neunjähriger Aufenthalt allbier mir verschafft hat, berechtigte mich so zu urtheilen. Das Oesterreichliche Ministerium hat sogleich Gestinnungen ger zeigt, die es vorher verborgen hatte. Das Schreiben des Hen. Delessart ist zerstückelt worden, und einzelne Stellen haben alsdann denjenigen Sinn gegeben, den man har ben wollte."

"Es ift nicht bie Abficht biefer Bemerfungen, mich Bu rechtfertigen, fondern bie mabren Befinnungen bes Biener Sofes barguftellen. Sabe ich, durch meine lets te Dote, ju ben Deflamationen Belegenheit gegeben, welche man in ber Defterreichifchen Untwort findet, die uns weiter jurud fest, ale mo wir im verwichenen 3us lius maren? Sich babe jest nicht notbig alle bie Bes mubungen ju beschreiben, die ich angewandt habe, um bier ben Dinifter ju überzeugen: "bag, wenn er fic "bie Rube fichern, und auch fur unfere Rube arbeiten "wollte, er vor allen Dingen einer jeben Bemerfung Pausweichen muffe, die dabin abzweden tonnte, unfere Innere Staatsverwaltung ju tadeln." 3ch habe obne Aufhoren wiederholt: "daß bergleichen Rritifen, Phodftens in Privatunterredungen erlaubt fenn moche Men, Die Ehre einer Nation auf bas Empfindlichfte ber

bleibigten, fobald fie in minifteriellen Schriften vorge "bracht murden." - Bas haben meine, burch fo miche tige Grunde unterftubten, Borftellungen, fur einen Erfolg gehabt? Sie haben jest bie Schrift vom 18 Dars in Sanden. Die biefige Regierung bat blefer Schrift fomobl, als benen bie por berfelben ber gegangen find, alle Art von Dubligitat gegeben, es laft biefelben feit gestern gebruckt vertaufen, (wovon ich bret Eremplare beilege) und lagt anfundigen, bag nachftens eine genaue Deutsche Ueberfegung davon erscheinen werbe. Ift mohl eine ftarfere Beleidigung moglich? Bas giebt es, nach Diesem, noch für Wege, die gur Unterhandlung offen blieben? 3ch fenne bieje Bege fo menig, bag ich beme jenigen, mas ber Ehre ber Nation und ber Burbe bes Ronigs gebuhrt; etwas mefentliches ju vergeben glau. ben murbe, wenn ich bier frgend einen Schritt bei dem Minifterium thun wollte, ebe Gie die Gewogenheit ger habt haben werden, auf meine Depefche vom 19 Darg gu antworten. Dur babe ich geeilt, an bie Staatstange let einen Brief bes Ronigs an ben Ronig von Ungarn und Bohmen ju fenden, in ber Borausfehning daffe es .. eine Untwort auf bie Befanntmachung bes Todes bes Raifers fenn murbe. Sch' werbe, mein Berr, die Uebergas be meiner Beglaubigungs Briefe aus den Bemeggrunden ber Ehre, die ich fo eben angeführt babe, noch auffchies ben. Uebrigens ift Dichts in Gefahr, weil Dichts gu une terhandeln ift: "

ich die Ehre gehabt habe, am 24 Marz an den König zu schreiben, um Se. Mafest. unterthänigst zu bitten, daß Sie mir erlauben möchten, mich zurück zu ziehen. Ich ersuche nochmals um biefe Gnade durch Sie, mein Derr; und ich etsuche barum mit allem dem Effer et wes seinem Baterlande treuen Dieners, welcher, sobald

er, fo wie ich, bie gangliche Unmöglichkeit einfieht, auf seinem Poften nühlich zu fenn, benfelben einem Andern aberlaffen muß. Ich kann recht gut in meiner jegigen Lage forefahren die Geichafffe zu beforgen bis an bab Ende diefes Monats, indem ich die letzen Befehle Seis ner Majeftat abwarte."

gim pien Red de fen pigio Mogiffes."

Am Supillefchrieb Sort be Doailles abermals an Serrn Damburleg:

"ABien am 5 Upril 1792."

"Melit Herr. Thre Depefche vom 27 Marg ift mir von bem Eilbothen Dolville am 4 April übergeben wor. Den: 3d habe fogleich ble Inftruftionen, melde in ber felben enthalten waren, befolgt, inbem ich ben Sof und Stadts Bice Rangler, Srn. Grafen von Cobengel, bes luchte. Ich habe mich lieber an ihn wenden wollen, weil et leichter au fprechen ift als ber Fürft von Raunif, und weil ich ficher war, auf biefem Wege air ben Souverain Schneller dasjenige gelangen ju laffen, mas ich munichte baß gu feiner Renntnig tame. ' 3ch habe bem Bice Rangler Alles gefagt, mas fü eliter entichelbeiteitet Erlauterung, fo wie Sie biefelbe wunfchen, führen tonnte. 3ch babe ifim porgeftellt: "wie bie Beforgilffe taglid mehr und mehr gegeilnoet warben, bei bem Anblice ber friegerifchen Bu Pruffungeit, ble bon allen Setren gegen und gemacht mules Poeit; wie mair une vergeblich unfete eigene Bewaffnuna Pobrwerfeit wurde; wie man wohl wußte, baß biefelbe Protifig gemacht worden mare; wie wit wilnichteit, eben "fo viel Butrauen'in bas Betragen ber auswartigen Dadh. "te gegen uns fegen ju tonnen, ale blefelben Urfache bate en, in Rucitcht unferer Abfichten ficher gu feyn; wie, wenn Die Doshelt weniger thatig gegen une gewefen mas Pre, wir bas Bert unferer Biebergeburt frieblich murben "bollendet habeit; wie ber Bleifer Dof ben Anfang bas

mit gemacht habe, ein Bunbnif gegen une ju Stanbe ju Bringen, den Ausgewanderten Schus und Buffucht au . Mgemabren; und gegen ibre Wortfibrer auf alle Weife gus Portommend ju fenn; wie biefer Sof jest im Breisgau "Truppen versammelte, die uns um so viel verbachtiger "maren, well die Rube der Dieberlande nichts bergleichen Berforderte; wie es nothig mare, bag man uns anbers, Pale burch Borte, beruhigte; wie bloge Friedens , Berft "derungen uns jest feinen andern 3med ju haben fcbies "nen, ale Beit ju gewinnen; wie überhaupt die Dinge auf ben Puntt gefommen maren, bag ich ben ausbrucks "lichen Befehl erhalten batte, eine Erflarung ju verlane "gen, in welcher ber Wiener Sof feinen Bewaffnungen "fomobl, als ber Berbundung entjagen follte, oder amus "fundigen, bag, wenn biefe Ertlarung nicht erfolgte, ber "Konig fich als mit Defterreich im Rriege begriffen anfer. Phen murbe; und wie er von ber gangen Ration, Die nur "nach einer Schleunigen Entscheidung verlangte, fraftia "murbe unterftugt merben."

Der Graf von Cobenzel unternahm es, seinen Sof, wegen der seindseligen Absichten, die man bei ihm voraus sette, ju rechtsertigen. Er bat nich versichert, daß der Kosnig von Ungarn und Bohmen weit entfernt ware, sich in unsere inneren Angelegenheiten mischen zu wollen, und daß er auf keine Weise daran dachte, die Absichten der Ausgewanderten zu unterstützen. Er wiederholte, was er mir schon verschiedene male gesagt hatte: "daß man Versistätungen in das Preisgau gesendet hatte, weil man Beleselben sur tas Land selbst notig erachtet hatte, um "daselbst Ordnung und Gerechtigkeit zu erhalten, und das "mit sie in der Nahe wären, um den benachbarten Staas "ten des Reiches, welche Hulle verlangen möchten, Beis "kand leisten zu können." Ich bemerkte: "daß sa große "Barkot, in Berbindung mit der uns bekannten Bers

Schnbung, unfere Beforgnif nur allzusehr rechtfertigte. Dich bestand vorzüglich auf der Aufhebung dieser Berbung bung, welche Allem, mas wir von einem Bundesverwands ten batten erwarten follen, fo febr entgegen ware."

Die Antwort bes Grafen von Cobenzel bat mich in ber Deinung beftarft, welche ich von jeber gehabt habe. daß man une nicht angreifen will, daß man fich aber vorbereitet, Korderungen an uns ju thun, über melde es vielleicht fcmer fenn mochte, fich ju verfteben, ebe man Die Bewalt ber Baffen verfucht hat. Der Defterreichische Minifter hat mir gefagt: "Die Berbundung fen nun nicht. Pmehr eine Sache bie ben Ronig von Ungarn und Bobs men allein angebe; ber Ronig tonne fich nur in Gemeine Pfchaft mit ben andern Sofen aus biefer Berbundung gus und biefe Berbundung werbe fortfahren, Brud gieben ; "benselben Zweck zu haben, jo lange basjenige, mas mit "Krantreich in Richtigfeit ju bringen übrig bliebe, nicht "beigelegt feyn merbe." Er bat mir bie folgenden bret Duntte genannt:

Elfaffe Befig habenden, Fürften in ihre Rechte."

z. "Biedererstattung von Avignon an den Dapft."

3. "Maasregeln, die unfererseits zu nehmen fepn warben, und die von folder Art maren, daß unsere Resterungsform eine hinlangliche Rraft hatte, um das, was die andern Staaten beunruhigen tonnte, im Zaume zu halten."

Da alles Raisonnement über diese Gegenstände uns fererseits bereits erschöpft ift, und da das hier angenoms mene System keine Abanderung leiden zu wollen ichelnt; so habe ich den Grasen von Cobenzel gefragt: "ob ich, "statt der Antwort auf die Borstellungen die ich ihm so Beben gemacht hatte, meiden konnte, sein Hof wollte sich "an die offizielle Note vom 18 Marz halten." Der Vice,

Rangler, ber fich in bem Rvelfe, in welchen ich ihn eine follog, unbehaglich befand, gab jur Antwort: "er wolle von bem Rouige Befehle fich erbitten, und er werde ohne "Aufschaft milch von benifenigen benachtichtigen, mas Gei "Dag ihm duftragen wurden, mir zu fagen."

Der Bert von Bifchoffewerber ift am funften blefes Monare abgerelfet, um nach Berlin gurud gu febe ren. Er murbe eber abgereifet fepn, wenn er nicht, wie man nut gelagt bat, einige Tage lang bie Abfaffung eines Birfula fdiretbeits abgewartet batte, welches an bie verbundeten Sofe gefandt werden foll, und mahrichelnlich auch an ble Dielchoftanbe, ale Mitffande, um bet Gebens angufragen, was fur Belftand an Truppen ober Geld er, im falle eines Rrieges, gu leiften gefinnt fen. 3ch babe inbeifen feine Gewißheit über bas, mas biejes Birfulars ichreiben betriffti Der Berr von Bifchoffemerber wird fich au Drag aufhalten, nm ben Rurften von Sobenlobe au brechen und mit ihm ben Zag und ben Ort au berabres ben, an welchem ber Defterreichifche General eine Unters Febung mit bem Berjoge von Braunfdweig wird balten tonnen. Dan vermuthet, bag bieje Unterredung mabrend Des laufenden Donats ju Lefpzig Statt haben wirb. Co weit meine Renntnig reicht, bat der Wiener Sof einen blok befetifiven Dlan angenommen, ungeachtet der orin. genben Arfforderungen bes Berliner Sofes, weldier ibn ju bewegen fudit, einen andern angunghmen." ... 316 "Stogilles ". 12 2344

Moalles, voll : 2 and 311 20 and 311 200 Dem Geren be

ithe an Wien am 7 April 1792.70

"Dein Deur. Ich erwartere, um ben Ellbothen ab, gehen gu laffen, die Untwork des Blee Kainlere Wirafen bon Covenzel. So ebem hat er inte, im Rahmen des Admite, beites, hige, fellies. Heuri, gefägt: "bafible am is Wart bontite

"Mote die Antwort auf die Fragen enthiclte, welche ich ben Auftrag gehabt hatte zu wiederholen; daß man die, in jener Mote ausgedrückten, Gesinnungen um so viel meiniger absudern könnte, da dieselbe auch die Meinung des Königs von Preußen über die Sache Frankreichs "enthielte; eine Meinung, die in jeder Rücksicht mit der "Meinung des Königs von Ungarn übereinstimmend wäre." Der Hr. von Cobenzel hat mir ferner gesagt: er hatte von Gr. Maj. den Beschl erhalten, denselben Berrichtan bei Herrn von Biumendorf nach Paris gelangen zu lassen."

with the same with the same nogille sall ....

Ehe noch biese lette Depesche bes Sen de Moniles zu Paris angekommen war, schrieb ber Kanig von Frank, reich, auf Berlangen des Hrn. Damouries, einen eigens bandigen Brief an den König von Ungarn, der solgens dermaßen lautere:

"Mein Berr Bruderbund Reffe. Die Rube von Europa bangt won ber Untwort ab, welche Eng. Da i. auf ben gegenwartigen Schritt ertheilen wird, ben ich dem großen Intereffe ber Frankreichifchen Mation, ib. rer Ehre, und dem Bobl ber ungludlichen Schlachtopfer eines Rrieges ichuldig bin, mit welchem die Berbundung der Dachte Frankfreich bedrobt. Em. Da i. fannen nicht baran zweifeln, daß ich aus frefem Willen und ungezwung gen die Ronftitution angenommen babe. 3ch babe gefcworen; biefelbe aufrecht zu erhalten. Deine Ruhe und meine Ehre find mit berfelben verbunden; und mein Schich. fal bangt von bem Schickfale berjenigen Ration absideren erblicher Stellvertreter ich bin, und die, ungeachtet ber Berleumbungen welche man gegen fie ju verbreiten beliebt, jedergett die Achtung aller Bolfer verdient, und erhalten wird. Die Frankreicher haben gefdmoren, fret gu leben oder zu fterben; und ich habe benfelben Eid geleiftet?" 7 16

Der Herr de Maulde, welchen ich als außers ordentlichen Gefandten zu Ew. Maj. sende, wird Ihs wen die Mittel bekannt machen, die uns übrig bleiben, um die Plagen des Krieges, welcher Europa bedrobt, zu verhindern und zu verhuten. In diesen Gefinnungen, u. f. w."

"Paris am 13. Aprill 1792."

Dan fann fich nicht enthalten über die gutmuthie ge Dachgiebigfeit bes Frangofischen Monarchen ju ere beffen Schmache fo welt ging, bag er, auf Berlangen feines Minifters, ben obigen Brief ichrieb. oder abidrieb, in welchem er bem Ronige von Ungarn melbet ber babe ben Gib gefchworen fret an leben poer ju fterben; er, ber, feit bem Unfange ber Des volution, ein Gefangener feiner Unterthanen gemefen war; er, ber nicht einmal vor die Thore von Daris reiten burfte, um frifde Luft gu fcopjen , ohne erft baju pon bem Daire und bem Rommenbanten ber Burgermilig fich Erlaubniß ausgebeten gu baben. Dieje öfteren Berficherungen von Kreibeit und Unabhangige Beit's welche man bem Ronige von Frankreich in ben Mund legte, und welche diefer Monarch fo gutmuthia nachiprach, beraubten ibn enblich aller Achtung, felbft bei beneil, bie feiner Sadje am eifrigften anbingen. Er feste bie tonigliche Burbe gar ju febr berab, ine bem er fich fo ganglich ben Sanden ber Jafobiner über. ließ, bie feiner fowohl, als ber Burbe, welche er ber fleibete, potteten, und fich belmilich barüber frenten, bag ber Ronig felbft bagu beitrug, bas ihnen verhafte Ronigthum veraditlich ju machen,

Dhne noch die Antwort auf den, an den Konig von Ungarn geschriebenen, Brief abzuwarten, erschien ber Rong am zwanzigsten Apill in der Nationalvers

sammlung, begleitet von seinen sechs Ministern. Eine Gesandtschaft von vier und zwanzig Mitgliedern ging ihm entgegen. Der König sette sich in den für ihn bereiteten Lehnstuhl, zur Linken des Presidenten, und sprach: "Ich komme nach der Nationalversammlung "wegen eines der wichtigsten Gegenstände, die die Auf"merksamkeit der Stellvertreter der Nation beschäftigen "können. Mein Minister der auswärtigen Geschäfte "wird Ihnen den Bericht vorlesen, welchen er in mei"nem Staatsrathe über unsere Lage in Nücksicht auf "Veutschland abgestättet hat."

Dun las Gr. Dumouries, ben folgenden fonberbaren, von ihm in dem toniglichen Staatsrathe abgestatteten, Bericht ab: 8)

Bericht, abgestattet im Ronigs. Staate,

Moire. Als Sie die Konstitution zu erhalten beschworen haben, welche Ihnen Ihre Krone zugesichert
hat; als Ihr Herz sich aufrichtig mit dem Billen einer
freien und souverainen Nation verdinigte: Da wurden Sie der Gegenstand des H. ses der Felnde der Freis
heit. Stolz und Tyrannet haben alle Höfe in Bewer
gung geseht; kein Band der Natur, kein Bertrag bat
die Ungerechtigkeit derselben zurück halten können. Ih,
re ehemaligen Bundedgenossen haben Sie aus der Reis
he der Bespoten ausgestrichen: allein die Frankreicher
haben Sie zu der ruhmvollen und dauerhaften Ehre
des höchsten Oberhauptes einer frei gewordenen Nation
erhoben. Das Geseh, welches Sie angenommen has
ben, schreibt Ihnen Ihre Pflichten vor; und Sie
werden dieselben alle erfüllen."

a) Journal logographique par Ducos. T. 16. S. 319. Bournal ber neuen Staateverfassung Do. 174,

Man verleumdet die Frankteichische Nation; man will die Souverainetat derselben nicht anerkennen Aussigewanderte Rebellen sinden einen Zustucktsott bei unifern Nachbarn. Sie versammeln sich auf unsetni Grant zen, und drohen öffentlich, in ihr Vaterland einzüdetingen und dasselbe mit Fener und Schwert zu verheeren. Ihre Wuth würde ohnmächtig senn, oder vielmehr die Neue ware schon an die Stelle derselben getreten, wenn sie nicht Schus bei einer Macht gefunden hätten, welche alle Bande, durch welche sie mit uns verkupft ist, zerrisen hat, sobald sie sah, daß unsere Umschaffung unserem Bundnisse mit ihr eine neue Gestalt geben, und basselbe bald gleicher machen wurde."

"Gelt bem Jahre 1756 hatte Defterreich einen Bundesvertrag gemifbraucht, fur welchen Franfreich immer ju viele Achtung gehabt hat. Seit jener Beit batten wir, Diefem Bertrage gufolge, unfer Blut vers goffen und unfere Schabe verfcmendet, in ungerechten Rriegen, welche ber Chrgels anjundete, und welche fic immer burch Bertrage endigten, bie, van einer triege. eifden nud lugenhaften Politit eingegeben, Die Dittel einen neuen Erteg ju erregen immer noch übrig liegen. Geit jenem ungludlichen Zeitpunfte von 1756 ernier brigte fich Frankreich fo febr, baß es in den blutigen Trauerfpielen des Defpotismus, eine untergeordnete Rolle Spielte. Es war von bem immer geschäftigen Chrgeize bes Saufes Defterreich unterjocht, melchem es feine naturlichen Berbindungen aufopferte. Defterreich in unferer Konftitution las, bag Frantreid nicht langer bas Berfgeug feiner Eroberungefucht febn tonnte, hat es biefem Werte ber Bernunft Bernich, tung geschworen; es hat alle die Dienfte vergeffen, welche Frankreich ihm geleiftet hatte; und ift endlich,

ba es bie Franfreichische Mation nicht langer beherrichen

fann, ihr uuveribhulicher Feind geworden."

Der Tob Josephs Des Zweiten Schien von Gets ten feines Rachfolgers mehr Rube gu verfprechen. Leopold, welcher ble Philosophie neben feinem Throne in Tostana hatte berrichen laffen, follte fich, fo fcbien es, mit nichts Underem beschäftigen, als mit ber Sele lung ber Bunden, melde der unbegrangte Chrgely fels nes Borfahren feinen Staaten gefchlagen hatte. Leo, pold mar auf dem Raiferthrone nur eine vorübergeben. De Erichetnung; und bennoch hat er ohne Unterlag die Machte Guropens gegen uns aufguwlegeln gefucht. Er ifres, ber in den Konferengen ju Dadua, Steichen bad, Saag und Pillnis, Die feindfeligften Plane gegen une entworfen hat: Plane, welche er unter bem erniedrigenden Bormande eines vorgeblichen Ditleids mit Em. Daj, verbarg, ba Sie boch, Sire, ber gane gen Belt ertlart hatten, daß Gie fret maren, daß Gie Die Roufiteution gufrichtig angenommen batten, und daß Sie Diefelbe mit aller Dacht handhaben murden. Er verleumbete bie Mation, beren, explicher Stellper treter Gie find. Er trieb die Beleidigung gegen Gie, Sire, fo weit, daß er fich ftellte, ale bielte er Gie nicht für frey, und Ihre Abfichten nicht fur lauter. Er bediente fich aller Ertebfebern einer im Sinftern Schleichenden Dolitit, um die Babl von Frankreichs Beinden du vermehren muter Bormanden, Die eine fo Drobende Berbundung feinesmeges rechtfertigen tonnten. Leopold, feit langer Beit mit Ruftand werbunden, um Doblen und Die Turten bu theilen, entgog unferem Dundniffe jenen Dordifchen Rouig, deffen unruhige Shatigfeit nur ber Eob hemmen, fornte, in eben bam Augenblide, ba er bas Bertjeug bes Saufes Deffere reich werden wollte. Leopold bat gegen Frantreich ben

Nachfolger bes unsterblichen Friedrichs aufgebracht, ge, gen den wir, aus Treue gegen unkluge Verträge, viers dig Jahr lang Desterreich beschütt hatten. Leopold hat sich als das Haupt einer Verbündung erklärt, welche zur Absicht hat, unsere Konstitution umzuwersen. Er hat in Depeschen, über welche Europa das Urthell sprechen wird, einen Theil der Franzbsischen Nation ausgemuntert, sich gegen den andern zu bewassien. So wollte er über Frankreich zu gleicher Zeit die Schrecks nisse eines Bürgerkrieges und alle Plagen eines aus wärtigen Krieges bringen."

nothwendig, Sire, Sle an eine offizielle Rote des Kaifer Leopold und Ew. Maj. die lette Urtunde ift. Seine feindseligen Absichten erhellen ganz klar aus der, seine schickling nothwendig, Sire, Sle an eine offizielle Rote des Fürsten von Kaunis vom neunzehnten Februar zu er, innern, weil sie, in den Unterhandlungen zwischen dem Kaifer Leopold und Ew. Maj. die lette Urtunde ist. Seine seindseligen Absichten erhellen ganz klar aus der, selben. Sie ist eine sormliche Kriegserklarung, und verdient eine genauere Untersuchung."

Der Fürst von Raunis, weicher im Nahmen sets nes herren spricht, sagt gleich im Anfange derselben, daß man niemals eine unpartheiliche Absicht deutlicher gezeigt und bewiesen habe, als die Absicht Sr. Raiserl. Maj in Rücksicht auf die Zusammenrottungen der Aussgewanderten im Trierischen. Es ist wahr, der Wiener hof hatte damals die bewassneten Ausgewanderten ger zwungen, die Riederlande zu verlassen, aus Furcht, die Frankreicher mochten in ihrem Unwillen in die Belogischen Provinzen einsallen, wo die ersten Zusammens rottungen Statt gehabt haben, wo die Redellen noch ihren Staab haben, welcher aus Generalen mit weißen

Rokarben besteht. Sogar am Hose zu Bruffel empfing man, und empfängt man noch täglich, gegen alle Rappitulationen und Kartels, zahlreiche Banden und ganze Korps, mit Waffen, Gepäcke, Offizieren, Fahnen und Kriegskaffen. So beschüßt man die strässichte Der sertion, welche mit Diebstahl und Verratheret verbunden ist."

Bur nehmlichen Zeit legte ber Blener Sof, auf bas unregelmäßige Unfuchen des Kurften von Bruntrut, Bee fabung in bas Bifthum Bafel, um in Die Abthellung bes. Doubs einfallen ju tonnen. Daburch verlette er bas Territorium bes Rantons Bafel, und handelte gegen bie Bertrage, welche bas Bigthum unter den Gdus des Rantons fomobl, als Reanfreichs, gefest haben. nehmlichen Beit vermehrte ber Biener Sof betrachtlich feine Befatung im Breisgan; jur nehmlichen Beit gab ber Biener Sof bem Feldmarichalle Bender ben Befehl, mit Truppen in bas Rurfürftenthum Erier einzurucken, im Salle Die Frantreicher in baffelbe einrucken follten, um Die bemaffneten Rotten ju gerftreuen. Es batte gwar ben Unichein, ale wenn ber Biener Sof bem Rurfurften von Erier vorgeschrieben batte, biefe Bufammenrottungen nicht mehr zu dulden; es fchien auch Ginen Augenblick, als wenn diefer geiftliche gurft gefonnen mare, biefeiben au gerftreuen: aber Alles biefes gefcah nur jum Scheine. Dan fuchte ben Minifter Em. Daj. ju Erier durch Lugen ju taufden, und durch Beleidigungen abzufdrecen. Die Bufammenrottungen baben ju Robleng in größerer Ungahl angefangen als vorber; thre Magazine find im nehmlichen Stande geblieben : und Frankreich fab in biefer gangen Angelegenheit nichts als Betrug, Drohungen und Bes malttbåtigfeiten. ?

"hr. von Kaunis fest binzu: "baß bie Matur und ber rechtmäßige Zweck bes Borschlages zu einer Berbung

Achter Bt.

"dung, welchen ber Kaiser im Monate Julius 1791 gerathan hat, eben sowohl als die Mäßigung, und die "freundschaftliche Absicht der Vorschläge, die er im dar. "auf folgenden Novembermonate that, der Keintniß der "Frankreichilchen Negterung nicht habe entgehen könt "nen." Dieses Geständniß des Fürsten von Kannis ber stätigt die seinbseligen Absichten des Wiener Hoses. Es beweiset, daß er, seinem Bundnisse zumider, die andern Mächte Europens aufforderte, gegen Frankreich ein Offenswündniss zu schlesen, welches durch das Ziefularzichreiben vom 12. November bloß aufgeschoben ist."

"Sr. von Raunit fagt ferner: "Bang Guropa fen, "fo wie ber Rolfer, überzeugt, daß biefe Leute, Die uns Ater dem Rahmen ber Jatobinifden Parthen ber "tannt maren, bie Ration anfanglich ju Bewaffnungen, Bund nachher ju einem Bruche mit dem Raifer, hatten Manreigen wollen; bag thnen bie Bufammenrottungen in Aben Erlerischen gandern ju einem Bormande ber erftern "aebient batten; und daß fie jest Bormande jum Rriege "berbei zu führen fuchten, burch bie Erflarungen, welche "fle von Gr. Raifert. Daj. auf eine Beife und begleitet Imit Umftanden verlangt haben, die fichtbar barauf bei "rechnet find, es biefem gurften fower au machen, in "feinen Antworten die friedfertigen und freundschaftlichen "Gefinnungen, welche er begt, mit bem Gefable feiner Theleidigten Burba, und feiner, durch den Erfolg thret "Rabalen in Gefahr gefehren, Rube vereinigen ju tone "nen." Diefe verwickelte Periode enthalt eine Unmahrbeit, und eine Beleibigung. Diejenigen, welche Br. won Raunis die Leute nennt, find die Mationalveri fammlung bie gange Mation, welche birch ihre Stelle vertreter ihren Bunfch außert. Dicht ein Rlub fat fai thegorifche Erflarungen verlangt; und man fieht in dem Unterschiebe, ben ber Defterreichifche Minifter macht,

dem treulofen Plan, Frankreich barzustellen, als ware es eine Beute der Partheien, welche alle Mittel init ihm zu unterhandeln verhinderten. Der übrige Theil dieser Note ist ein Ausbruch seines Unwillens gegen bas, was er die Jakobinerparthei nennt, welche er als eine gesährliche Sette schildert. Es scheinet, als ob der Tod des Raisers Leopold andere Grundsähe der Unterhandlungen hätte here bei führen sollen, aber das so überlegt ehrgeizige System des Hauses Oesterreich ist immer das nehmliche; und die Abwechslung der Regenten bringt in demselben keine Iene derung hervor.

"Der Ronig von Ungarn und Bohmen bat? auf ble Aufforderung eine fathegorifche Antwort ju geben jum ben Beforgniffen beiber Dationen ein-Enbe gu machen; und die Rubein Europa berguftellen wem. Daj-feinen letten Entichluß burch eine Dote bes Rurften von Raunis vom 18: Mark zu wiffen gerban. Da nun biefe Rote! bas Ultimatum bes Biener Sofes, und noch beleidigen. ber ift, als alle porbergebenden: fo verbient fie genquer ermogen ju merbenge Das erfte Bort biefer Mote tft eine argliftige Beleidigung. "Da bie Frangofifche Regierung fathegorifde : Erlauterungen verlangt bat." - Gire! Es ift alfo nicht mehr die Rebe vom Ronige ber Frankrei. der! Br. von Raunis trennt Gie von ber Dation , um glauben ju machen, baß Ste nicht fret maren; bufficie an den Unterhandlungen feinen Untheil batten; baß Gie fein Intereffe varan nahmen. Sravon Raunis fagt fets ner: - "Allein noch weit mehr fam es der Burbe großer "Dachte ju, offenbergig ju wiberlegen, und Befchuldi ngungen fomobl, ale Mufforberungen, amifchen benen "fich die Morser Grieden ober Brieg, befanden ; und Beie mit Beleidigungen aller : 2frt begleitet maren, nicht Pale vertraute Dutheilungen ju betrachten , bie manita Ber Antwort übergeben fonntei ? Bang gewiß bat fich

daß er sich bei einer solchen Gelegenheit eine Antwort im Vertrauen erlaubt hat; allein er konnte sich nicht vorstellen, daß der Fürst von Raunis die Treulosiskeit begeben wurde, dieselbe zu verstümmelm ober abzuäns dern, um einen Nisbrauch davon zu machen. Und wenn jemals wieder eine friedliche Unterhandlung Statt baben könnte, so mußten Ew. Maj. vor allen Dingen vom Könige von Ungarn und Böhmen die Bestrafung eines treulosen ersten. Ministers verlangen, welcher durch gemisbrauchtes Zutrauen sich bemühte, das herz eines jungen Wonarchen abwendig zu machen, und zwei Nationen, die sich gegenseitig schäßen sollten, zu und versähnlichen Feinden zu machen.

"Der Fürft von Raunit fpricht nachher von ber Berechtigfeit der Beweggrunde, auf benen ble, meiland Gr. Raiferl. Dai, gegebene, Erffarung ber ruht, und fest bingu, bag ber Ronig von Ungarn volle fommen der Denfungsart feines Baters beipflichter Er fagt ferner: ?man tenne in ben Defterreichtichen "Staaten teine Bewaffnungen und feine Daasregeln's "welche Rriegeruftungen fonnten genannt werben." Das Gegentheil ift erwiefen; bas Einverftandniß ber Dachte ift befannt; Defterreichifche 21vmeen gieben fich aufammen; Reftungen werben gebaut; Lager bezeichnet: Generale und Armeen bestimmt: und ber gurft von Raunis antwortete auf alles bas burch eine Ablenge nung, bie gar feine Babricheinlichfeit bat. Er bat Unrecht ju fagen, bag bie Unruben in ben Dieberlane ben durch bas Benfpiel Frankreiche und die ftraffichen Rabalen der Safobiner verantaft worden maren : gleiche fam als ob die Unruben in den Diedertanden nicht por ber Rrangofifchen Revolution Statt gehabt hatten; als ob er batte vergeffen tonnen, daße bie fonftitutrenbe

Bersammlung fich geweigert hat, auf irgend eine Beife an biefen Unruhen Theil ju nehmen."

"Der herr von Raums fabrt fort: "Bas ble "Berbundung betrifft, welche Ge. verftorbene Ralferl. "Daf, mit ben wichtigften Dachten Europens einges Paangen hatten; fo fann ber Ronig von Ungarn und Bobmen ihre gemeinschaftlichen Deinungen und ihre "Entichluffe nicht im Boraus wiffen. Jedoch glaubt er baß fie es fur jutraglich finden und moglich Phalten werden, biefe Berbundung auffieren gu faffen, Debe nicht Franfreich die wichtigen und rechtmäßigen Beweggrunde aus dem Bege raumt, welche ble Ents "ftebung berfelben bewirft und nothwendig gemacht bas "ben." Alfo nimmt ber Konig von Ungarn und Bobe men an bem Bundniffe Antheil, welches fein Bater gegen Kranfreich geschloffen bat. Er erflart, bag biefes Dundnig fortdauren foll, bis wir unfere Ronftitution feinem Urtheile, feinen Berbefferungen murden unters worfen haben. Er erfennt alfo ein Bindnif an, wels des ben Bertrag von 1756 formlich aufhebt."

"Der Herr von Kaunit sagt weiter: "Sollten "aber ihre Plane und ihre Schleichwege die Oberhand Mehalten, so schmeichelt sich Se. Mas. daß wenigstens "der vernünstige und vorzügliche Theil der Nation als; "dann das Dasenn einer Verbindung, deren Absichten "ihres Vertrauens sowohl, als der wichtigsten Krists, "welche jemals das gemeinschaftliche Interesse von Eur "ropa betroffen hat, würdig sind, als eine tröstliche "Lussicht: des Schutes ansehen werde," In diesen erentosen Ausdrücken verbirgt man den Plan gar nicht, Bürger gegen Burger zu bewassnen. Auf eine solche Weise schleubert dieser achtstaßeinen. Auf eine solche Weise schleubert dieser achtstaßeines Wirgertrieges mitten unter uns. Nein Sies! wie Frankreicher werden sich

nicht entzweien, wann Frankreich in Gefahr feyn wird. Biele Ausgewandertein werden die Fahnen der Feinde werlaffen, über ihren Frethum errothen, und denselben dadurch gut machen, daß nie fommen um für ihr Basterland bu fechten. Ew. Maj werden ein Bolfpiel ber Burgertugenden geben, wenn Sie die, der Nation ans gethane. Beleibigung rachen.

"Alls Sie mir das Ministerium der auswartigen Geschäfte übertrugen, da war es meine Pflicht, das Zutrauen der Nation sowohl, als das Ihrige, dadurch zu ersüllen, daß ich, in Ihrem Nahmen, die trafts polle Sprache der Vernunft und Nahrheit sührte. Da sich, das Ministerium von Wien durch eine freimit, thige Unterhandlung zu sehrzim Gedränge sah, zog es sich, in sich selbst zurück, und berief sich auf die Note vom 18. März, die ich Ihnen so eben zergliedert habe. Diese Note ist eine wahre Kriegserklärung. Die Feinds seligkeiten sind nur eine Folge davon; denn der Krieg besteht nicht bloß in Kanonenschüssen, sondern in Herraussforderungen, Zurüstungen und Beleidigungen."

das Dans Desterreich in, der That den Vertrag von 1776 gedrochen hat. 2) Daß das Sinversändnis um ter den Machten, zu welchem der Kaiser Leopold im Monate Julius 1794, aufgefordert, und ivelches der Konig von Ungarn und Böhmen bestätige hat, zusolge der Rose des Kürsten von Kaunis vom 18. März 1792, die das Ultimatum der Unterhandlungen enthält, gegen Kraufreich gerichtetzt und eine förmliche Feindseltzteit isten 3. Daß da ich mus Besehl Ewa Mas, siegemels der habe, das Sie Sichals ausgemacht im Kriege ber griffen betrachten wurden wenn der Eilbothe bei seiner Rucksehr nicht eine Industrelle und offenherzige Erklärung auf die Depeschen vom 19. und a. März mitt

brachte, biefes Ultimatum, welchen ficht auf biefelben antwortet, eine formliche Rriegserklärung ist: '4) Daß sogleich dem Sen. de Roailles muß befohlen werden, nach Frankreich juruck zu kehren, ohne Abschied zu nehmen, und baß alle Korrespondenz mit dem Wiener Dofe ein Ende haben muß."

"Dach allen ben Betrachtungen, ju welchen ein fo wichtiger Entidluß Gelegenheit geben muß, babe ich erwogen, baf bie Umftanbe, in benen wir une be: finden, und die von Tage ju Tage bringender werben, burch ble Annaharung ber verfchiedenen Rorve Deftere velchlicher Eruppen, welche fich von allen Seiten ber auf unfern Grangen fammeln, uns in bem Rall gefett baben . eine enticheibende Darthei, ergreifen zu muffeit. Sich babe ermogen, baf ber Ronia ben Dunich ber Mation erfullt bat, welcher von ben Stellvertretern berfelben in iftrer Abreffe vom 20 Dovember ausgebruckt mar, indem Sie von bem Biener Sofe eine fatheab. rifde Antwort verlangt und einen Termin fur bas En. De bes Rricasuftanbes feftgefest haben; bag auf biefen Schritt burch ein beleibigendes Stillichmeigen ift geant, wortet worden; bag ber Bunfch ber Dation, welcher mehr als Einmal auf ber Rednerbubne geaufert, unb burd Buidriften aus allen Abtheilungen beftatigt murbe, am 14. Sanuar burch einen frierlichen erhabenen Eid erflart worden ift, namlicht "Bie man als in. "fam, Berrather des Baterlandes und bes Berbrechens Der beleibigten Ration foulbig, einen jeben Rrantreis "der anseben murbe, welcher, mittelbar ober unmittele Phar, an einem Dlane Theil nabme, beffen 3mect eine Mbanderung ber Rouftitution ober eine Bermittlung mit ben Rebellen mare, ober babin abgielte, ben, im "Etfaffe und Lothringen Beffthabenden, Deutschen Sir. ften Eines ber Rechte wieder ju verschaffen, welche

Bourd bie Befdliffe ber fonftitutrenden Mationalver, "fammlung find aufgehoben worden." Diefer Gib hall te wieder in gange Franfreich, und ich Gerirafere Em. Daj. baran, um ihn ben brei Borfchlagen entgegen gu Retlent, welche der Minifter, Berr von Cobengel, am 5. Aprill, in feiner Ronfereng mit bem Brit be Roalb les gemacht hat. 3th babe erwogen, dag bie Ebre Mind Redlichkeit bes Ronigs ber Krankreichen auf eine treulofe Beife beleidigt find , indem man fich in ber Mitgiellen Dote vom 18. Darg fellt, ale ob man ibn von Det Mation trenne, und in diefer Dote Der Frankreis difden Regierung antwortet, fatt bem Ronige ber Frankreicher ju antworten. Sch babe ermogen, baß, feit dem Unfange ber Revolution, Die Franfreichische Dation fomobl, als thre Bortfibrer, von dem Biener Dofe auf die unerträglichfte Beife, find beleidigt more den; daß diefelbe beständig ift beschimpfo worden, for wohl in der Perfon des Sen. Duvenrier, welche bom Ronige abgefandt mar, und ifchandlicher Beife feftgehalten murbes abstals in ben Derfonen einer Dange von Frangoffichen Staatsburgern', welche in ben verfcbiebenen Landem ber Defrereichifchen Botmas Bigfelt find beleidigt ober eingefertert morden biaus Saf gegen die Frangofische Ronftitution, gegeir unjere Das stionaluniform, und gegen bie Unterfcheibungszeichen une ferer Freiheit. Ich habe erwogen , bag tu berngangen Ronftitution fein Arrifet ift; welcher ben Ronig bereche. stigte, ju erflaren, bag bie Dation Rrieg bat bund baß man hingegen fu der erften Abtheilung besidritten Ras spitels liefet: "Der Rvied fann nicht anvers, als que

a) Die Schickfale bes Drn. Dübepriet auf seiner Ges fandelichaft findet man erzählt im Gandes G. 121. Daselbit wird man, G. 123- seben; dußten megen seis ner Gehaublung in den Desterreichischen Niederlaus den gar keine Urfache hatte, sich über die Kaiferliche Regierung zu beklagen.

"folge eines Befchliffes bes gefengebenden Rorpers, wel-"der nach bem formlichen und nothwendigen Borfdlas "ge bee Ronigs gefaßt, und von ihm genehmigt more "ben iff erflatt werbeng" bag bem ju folge ber Ronig utde einen Rath von bei Rationalversammlung au vers fangen bat, fondern berfelben nothwendig einen forme Hichen Borfchlan thun muß. Ich habe endlich ermos gen , baf bie Rranfretchifde Dation laut ihren Millen geaußert bat, feine Beleidigung und feine Abanderung in Der Ronfttention, welche fie fich gegeben bat, bulben; unb Daß ben Sanden au. Des Ronias. vermdge bes von ihm geleifteten Gides, bag Die Ronftitution aufrecht erhalten wolle, die Burbe und Sicherheit Der Frankreichifden Dation ift anvertraut worden. Sch mage baber barauf an, baf, Must auf Die Berechtigfeit Diefer Beweggrunde, im Bertrauen auf Die Rraft Des Frangofifchen Bolfes, Se. Dai. begletter von thren Miniftern, fich nach ber Dationalversammlung begeben folle, um berfelben ben Kried gegen Defterreich vorzuschlagen."

Machdem der Mnister diesen Bericht vorgelesen hatte stand der König auf, und sagte mit merklicher Bewegung: "Sie haben ben Erfolg meiner Unterhandlungen mit dem Wiener Hofe gehört. Der in dem Berichte enthaltene Vorschlag war die einstimmige Meis Anung meines Staatsvathes. Ich habe denselben ans "genommen. Er ist dem Bunsche gemäß, den mir die "Nationalversammung mehrmals gedußert hat, so wie "nach den Gesinnungen, die mir ein großer Theil der "auch den Gesinnungen, die mir ein großer Theil der "Taatsburger aus mehreren Pheilen des Neiches ges "seigt hat? Alle wollen lieber Krieg, als langer anses "hen, wie man die Burde des Frankreichischen Bolkes "beleidigt, und der Sicherheit desselben drohet. Vorschussig habe ich alles Mittel anwenden mussen, um den "Trieden beizubehalten. Houte aber komme ich, der

Ronftitution gufolge, um ber Rationalverfammlung ben Rrieg gegen ben Konig won Ungarn und Bohmen

"vorzuschlagen. "

Der President der Versammlung erwiederte: "Stre. Die Nationalversammlung wird den formlichen Borschlag, den Sie ihr gethan baben, in reistiche Uer Berlegung nehmen, und Em. Maj. werden von dem Erfolge ihrer Berathschlagungen durch eine Botschaft Benachrichtigt worden."

Dach diefer Rede verließ ber Ronig ben Berfamme

lungsfaal.

In ber Abendfigung beffelben mertmarbigen Sas ges (20, Aprill 1792) beratbichlagte fich bie Berfamme lung über ben, am Bormittage gefdebenen, Antrag Des Ronigs. Anfänglich war Die Sigung febr fture mifch und larmend, weil einige Ditglieber, ben Antrag bes Ronige an ben biplomatifden Ausschuß, verweisen wollten, welches die übrigen nicht jugaben, Sr. Ba. gire, einer der beftigften Jafobiner, aber ein effriger Anbanger Robespierres, fprach gegen ben Rrieg. Sr. Daftoretidrang barauf, daß man, ohne allen Muf. foub, fo fchnell als möglich ben Rrieg erflaren mode to. Der größte Theil ber Mitglieber ichien mit ibm einstimmig ju fenn: nur ber rechtschaffene Sr. Bece quen batte. Duth genug bie Rednerbubne au befteigen, und Die Rechte ber Bernunft-und ber Gerechtigfeit ju vertheibigen. Er fprach, in einer langen Rebe, bie durch ofteres Murren, Scharren, Bifchen und Pfetfen, unterbrochen murbe, gegen ben Rrieg. Er fucte ju bemeifen bag burch ben Rrieg bie Gicherheit Frants retdis fomobl, ale die Ronftitution, in Befahr gera. then murbe; bag bie beftigen, burch die Revolution verurfacheen, Bewegungen bem Staate Bunden ges folagen batten, welche nur im Grieben geheilt werben

tomten; daß ein Rrieg alles Hebel vermebren, und den Gang ber noch neuen Triebraber bes Stagtes bemmen maßte: baf bie inneren Unruheftifter freies Spiel baben murben, fobald bie Urmeen auferhalb bes Reiches fich befinden murben; bag ber Buftand ber Kinangen teinen Rrieg ju fubren erlaubte; baf bet Releg in furger Beit allgemein merben murde und mußte; daß Eng. land einen Einfall in die Defterreichifchen Mieberlande unmballd rubig anfeben tounte, meil es biefe Droving gen als eine Schubwehr fur Solland betrachte; daß es eben fo wenta bie Eroffnung ber Ochelbe sugeben tonis ter und daß es bald um Solland beforat werden mur. be und mufite. Bierauf geigte ber Rebner, bag ein Bruch mit bem Saufe Defterreich telneswege nothwenbig mare, und bag es nur von Frankreich abbinge, ben Streit mit bem Saufe Defterreich fowohl, als mit bem Deutschen Reiche, friedlich beigulegen. "Der Bles Pner Sof," fagte er, "verfichert, bag er uns nicht ans Pareifen werbe; er ift ber erfte gewefen, ber bie grant "joffice Ronftitution anerfannt bat ; er vetfpricht, "noch in feiner letten Antwort, ble ausgewanderten Arantreicher nicht zu befchuben, und fich in unfere in. Prieren Ungelegenheiten nicht ju mifchen. Er fagt gwar, Moaf er fich fur die Befishabenden Rurften intereffire; "man eile nun biefe Gache gu Enbe gu bringen, -"Man führt, ale einen Sauptbeweggrund jum Rriege, "bas Einverftanbnig ber Ronige an, für beffen Unfub. Prer Leopold fich ertlart hatte. Unftreitig bat grant Preich wichtige Grunde, fich über Diefe Berbundung git "beflagen. Der Blener Sof ftellt fich vergeblich; als Prodre ihm an ber Aufrechthaltung ber Monarchie, an Der Sicherheit und Kreiheit des Ronigs, fo viel geles "gen; als maren bie Ronftitution, unfere Gibe und beb "allgemeine Bille ber Mation, nicht ein binlanglicher

"Schus! Doch, bem sei wie ihm wolle, so halte ich "dafür, daß wir nicht in den Schranken einer rechtmas "fichen Bertheidigung bleiben würden, wenn diese Ure "fache allein uns zum Kriege bewegen sollte. Bedenken "Sie es wohl, meine herren, dieses Bundniß der "Kürsten hat keinen andern Zweck, als die, in ihren "Staaten bestehenden, Regierungsformen zu beschützen. "Es ist mehr gegen die Freiheit ihrer eigenen Volker, "als gegen uns gerichtet. Man schreibt uns die Abs "sicht zu, die Grundsätze unserer Konstitution überall "ausbreiten zu wollen; dürfen wir uns dann wundern, "wann die auswärtigen Mächte besorgt über ihre Lage "werden!"

Gleich nach Srn. Becquen trat Sr. Guabet auf und fagte: "Da Sr. Becquen unsere Lage auf Beine ungetreue Belfe geschildert hat; da es, außer Buns, teine Nation gibt, beren Einkunfte 400 Millio, Buen mehr betragen als ihre Ausgaben; da, außer Buns, teine andere Macht vier Millionen bewaffneter Benateburger aufstellen kann: so trete ich der Reis Inung des Drn. Pastoret ben!"

Der Borichlag des hrn. Paftoret murde anger nommen, und folgender Beichluß mutde abgefaßt:

Machdem die Nationalversammlung über ben förmlichen Vorschlag des Kanigs sich berathschlagt, und in Erwägung gezogen hat, daß der Wiener Hof, den Berträgen zuwider, ohne Aushdren den rebellischen Frankreichern öffentlich seinen Schut hat angedeihen kassen; daß er mehrere Europäische Mächte zu einem Oundmisse gegen die Unabhängigkeit und Sicherheit der Frankreichischen Nation ausgefordert, und dasselbe wirklich errichtet hat; daß Franz der Erste, König von Ungarn und Böhmen, durch seine Noten vom 18. Marz und 7. Aprill dieses Jahres, sich geweigert hat

biefem Bundniffe gu entfagen; baf er, ungeachtet bes ibm burd die Dote vom it. marg 1792 gemachten Bors folage, bie Ernppen auf ben Grangen gegenfeitig auf ben Rriebensfuß gu fegen, bennoch feine feindlichen Buruftungen forigefest und vermehrt hat; bag er forme lich die Converainetat der Frangoffichen Nation anges taftet und ertlart hat; die Forderungen der Deutschen Burften, welche Befitthamer in Frankreid baben, und welchen boch die Frangofische Dation ju allen Beiten Entichatigungen angeboten, unterftugen ju wollen; baf er fich bemuht bat, Spaltungen unter ben Frangofifden Burgern ju erregen und fie jum Rriege gegen einane ber ju reigen, indem er in bem Bunbniffe ber Guroe patfchen Dachte ben Ungufrlebenen eine Unterftugung angeboten; nachbem fie endlich erwogen bat, bag feine Beigerung auf die lebte Depefche bes Ronige Der Frankreicher ju antworten feine Soffnung mehr übrig. laft, burch ben Beg guilicher Unterhandlungen Bebung biefer verschiebenen Befchwerben ju erhalten, und tie genannte Beigerung nicht anders als eine formliche Rriegserflarung angeseben werden tanns fo befchlieft fie, baß die Gache bringend ift."

Machdem die Nationalversammlung erklatt hat, daß die Frankreichische Nation ihren, durch die Konstitution geheiligten, Grundsagen getreu, niemals einen Krieg zu unternehmen, in der Absicht Eroberungen zu machen, und niemals ihre Macht gegen die Freiheit itz gend eines Volkes zu gebrauchen, nur die Waffen ers greift, um ihre Freiheit und ihre Unabhängigkeit zu behaupten; daß der Krieg, den sie zu sühren gezwunzen wird, kein Krieg von Nation gegen Nation, sons dern die Vertheidigung eines freien Volkes gegen den ungerechten Angriff eines Königs ist; daß die Frankreis ches niemals ihre Brüder mit ihren wirklichen Feinden

verwechseln werden; daß fie nichts verfaumen wollen, mas bagu beitragen fonnte, Die Dlagen bes Rrieges au. milbern, und bas Eigenthum ju iconen und ju erhale ten, um auf Die Saupter Derjenigen allein, Die fich gegen unfere Rreihelt verfcmoren baben, all bas Une glud ju bringen, welches im Rriege unvermeiblich ift: daß fie jum Boraus icon alle die Fremden in ihren Schoof aufnimmt, welche bie Parthet ihrer Reinde verlaffen, fich unter ihre Rabnen versammeln, und alle ibre Rrafte ber Bertheibigung ber Rreibeit wibmen wollen; daß fie fogar, burch alle nur möglichen Mittel, Die in ihrer Gewalt feben, Die Dieberlaffung biefer Kremben in Frankreich beforbern wird; nachbem bie Nationalversammlung über ben formlichen Borichlag bes Ronigs fich berathichlagt und die Sache fur brins gend ertiart bat: fo befchließt fie ben Reieg gegen ben Konig von Ungarn und Bohmen."

Diefer Beichluß wurde des Nachts um geben Uhr bem Konige überbracht, und von demfelben fogleich ges

nehmigt.

Auf eine so leichtsinnige Beise erklarten die Frank, reicher ben Krieg, ohne noch geborig bazu vorbereitet zu fenn. a)

a) Man febe Declaration de M. Louis de Narbonne.

## Siebzehnte Abtheilung.

Geschichte ber Frangosischen Revolution von ber Rriegs, erklarung bis dur Entthronung und Ginkerkerung ber Konigs.

Die Goldaten von Chateauvieur ericheinen vor der Nationalverfamme e Soldaten von Chateauvieur erscheinen vor der Nationalversammstung. Debatten über diese Biese Bössewichter. Shrenbezeugungen welche der Jahobinerklub denselben beweiset. Patrioten zu Datis erüben ihre Stinme dagegen. Zubereltungen zu bem Feite, woldes zu Solden diese Morder gefeiert werden iollte. Beichreibung des Fesses diese Morder gefeiert werden iollte. Beichreibung des Fesses diese Ministers. Delesiart zu Orleans. Bettagen des Spanischen Dock ses. Streitsgeiten mit dem Sardinischen hofe wegen des hrn. de Sennonzille. Der Minister Dumouries sordert und erhält sechs Millianen zu gedeimen Ausgaben. Ansang des Krieges. Ermors dung eines Frankreichsichen Geuerals von seinen eigenen Soldaren. Der General Kochambeau nimmt den Mischied. Tütline bemächzigt sich des Bistaums Basel. Die Minister de Grave und Dis mouriez entschuldigen sich bei der Nationalversamminng. Manisch der General Kondernöte in den Deletrreichsichen Niederlanden gegen die Frankreichsische Kriegserklärung. Schänbliche Debatten, der der General's Gowdernore in den Desterreichischen Niederlanden ger gen die Frankreichische Keiegserklärung. Schändliche Debarren der Jakobiner. Kund derfelben gegen La Judette, geden den König. Schändliches Betreagen des Ministers Woland. Debatten in der Nationalversammlung über die Berdrechen des: Mordverdigers Marat. Die Betteumdungen des Jakobiners Carraminissener Gesbütsen Mertin, Shabot und Baite. Sies Betragen des Friedens ichters Etienne de la Riviere. Der König beklagt sich über seine Berleumder. Riage des Hen Gensome ugen den Konig. Brissorichters Etienne de la Riviere. Der König beklagt sich über seine Berleumder. Riage des Hen Gensomerungen den Konig. Brissor behauptet, daß ein Orberteichischer Ausstehm in den Lausiverien vorhanden sein. Niederträchtiges Betragen des Hen. Pethion. Klas gen des Königs darüber. Perhöres Antwort. Grausammer Bestehung gegen die Priester. Fernere Berleumdungen gezon den König. Horz dautende Sigung der Nationalversammlung. Der Pödel von Pastis lieht nach den Thuillerien. Die Leidwache des Königs wird dwirder Bersammlung verablichieder. Kolands Briefwechsel mit La Kapette. Servan schlägt vor, in der Nahe von Paris ein kager von der Bersammlung veradischiedet. Rolands Briefwechsel unt La Kapette. Servan ichlägt vor, in der Nahe von Paris ein Lager zu errichten. Sete That des Maire von Etampes, Smongau. Ros lands heuchetel. Schreiben der Ausseher der Abrheliung von Das sis an diesen Minister. Isnard bätt eine wäthende Nede gegen die Königinn. Chabots Nede. Ar. Kaimond Nidbes, entdickt den gans zein geheimen Vian der Jakobiner. Streit weischen den Ministern Roland und Dümoursez, Känke des Ministers Rosand. Dümourtez fangt Kotand in seiner eigenen Schlinge. Dümouriez entlarve die beiden Minister Kotand und Elaviere. Underschäftigere des Ministers Roland an den König. Berändernung des Ministers kotand an den König. des Ministers Roland an den König. Weranderung des Ministeris ums. Dumonries als Kriegsminister. Frechheit der Schriftfeller und Bolestedner. Abermalige Beränderung im Ministerium. Bitts

ichriften ber Parifer Burgermilig gegen ben Borichlag des, in ber Rabe von Paris in ernehrenden, Lagers. Anitaten ju einem Aufg Schandliche Rede vor der Berfammlung. Edireiben des Generals La Jayette an die Nationalversammtung. Scheeben dies feb Cenerals an den König. Wuth der Jakobiner gegen La Jayets te. Aubespierre im Jakobinerklub. Collor Oherbois. Danton. Danton. Buichrift Dian der Jafobiner jur Bernichtung Des Konigthums. von Narseille an die Versammiling. Anfang des Aufruhre Bestragen des Sen. Pethion. Bestürmung des köliglichen Schloffes am zwanzigsten Junius. Vetragen der Nationalversammiling wass nm godingeren unter Dethions Rede. Brief des Königs an die Rationalveriammlung. Ge andtschaft der Bersammlung an den König. Unterzedung des Königs mit den, Pethion. Bortreffiche Profiamation des Königs. Bortschag des Königs, ein rager bei Proklamation des Königs. Worfching des Königs, ein rager bei Darlis ju errichten. Unwillen ju Paris über ibte ichändlichen Aufstritte des iwanilgsten Ininiks, Univillen in den provinzen. Klas gen der Stadt Strasburg über die Känke des Ministert Kotand. Der General La Kyperte kömnt nach Paris und erscheint vor der Bersammlung. Debatten über ihn. Sein schrischer Abschied von der Bersammlung. Fernere Amfalten der Jakobiner. Bergniand klagt den König an, wie auch herr korne. Pethion und Kanuel korten abgeiet. Stieß Betragen dek Königs gegen herru Pethion. Manuel und Pethion werden wieder in ihre Nemter eingeset. Ans kunft der Höberbetrien. Robespiertes Anzede an sie. Schreiben des Königs gegen berrupethions. Protestation des Ronigs gegen die Unternehmungen feiner Königs. Königs. Profesiation ets Konigs gegen die Unternehmungen seiner Brüder. Scheinbare Vereinigung der Kartheien. Große Freude des Königs darüber. Briffor klagt den König an. Nene Krankungen die der König erbulden mußte. Alle Minister verlangen ihren Abschied. Die Nationalversammlung erklärt, daß das Katerland im Gesahr sen. Schändliche Zuschrift des Bürgerrathes von Mars seille. Beschreibung des Kundesseiles am 14 Junus. Fernere Beschinkungen des Königs und der Königjun. Freche Kede der Föskeiten und ber Konigsund. Antlage gegen ihn. Erklarung das bas Baterland in Gefahr fen. Rangen einiger mohldenkenden goderiren. Reue Beschimpfungen Migtungener Aufrubr am feche und grangigfien Bus des Königs. Mistungener Aufruhr am sechs und wanzigsten Justus. Grausame Mishandtung des herrn Despremenit. Ankunft der Marfeiller. Betragen nach ihrer Ankunft zu Daris. Prottas mation des Königs wegen der Marseiller. Schreiben des General La Kahrere an die Nationalversaumitung Unterhändlungen Frankreichs mit England Frankreichs Kerbalfnig gegen Spanien, Sax dinien, die vereinigten helvet ichen Staaten, den Kurfürsten von Arier. Bündnis zwischen Deskerreich und Preußen; Erfarung von Preußen; Der Frankreichische Gesandre zu Regensburg wird nicht angenommen; Mantset des Königs von Preußen geget Des Königs. Frankreich; Marich der preugischen Truppen gegen Frankreich; Brief des Konigs an Die Rationalversammlung bas Anruden dies Wills des Konigs ut er kannabetjaminung den den Gerbuns beregend; Dannemark weigert sich an der Gerbuns dung gegen Frankteich Theil zu nehmen; Geschichte des Arieges zwischen dem Hause Desterreich und Frankteich; Tod des Herrn de Gouvion; Der General Luckner erwarter vergeblich eine Empfrung der Bestier; Berbrennung der Borstädte von Courtrap durch den Frankteichischen General; Jusammenkunft des Kaufers und des Königs von Preugen ju Mann; Erftes Manifelt des Dere jogs von Braunichweig; Zweites Manifelt; Betragen der ausgee- wanderten Frankreicher; Fernere Manifelte; Betragen der Frankreichiichen Ausgewanderten bei der Anfunft der Dreugen; Ginrats fung ber preußischen Truppen in Franfreich.

Während die Berathschlagungen über ben, mit dem Konige von Ungarn zu suhrenden, Krieg noch fortdauer, ten, und ehe noch dieser Krieg erklärt war, beschlossen die Jakobiner, einen recht auffallenden, öffentlichen Beweis zu geben, wie gede ihre Macht sen, und wie sie sich sogar unterstehen dusten der kfrutlichen Meinung Tross zu bieten; sie beschlossen zu Ehren der, wegen ihrer in Namer der beschlossen zu ben Saleeren berdammten und vermöge eines Beschlusses der Nationalversammtlung wieder losgelassenen Soldaten des Schweiser Regimeintes Es Chateauv ie ux ein großes Fest zu gedem Cotlot Dherbois; vormals ein herninzichender Schanspieler, Jest aber einer ber heftigsten: Jakobiner, nahm es über sich voer Wortscher Bestieber, Rauber und Mötder zu seyn.

2m nounten April famen blefe Golvaten bom CBI. for Dberbots angeführt, ju Davis an. Balo nach the rer Antunft ericbitnen fie vor den Schrauten-ber Datibe. nalveriammlung. Sr. De Jauovurt fand auf und fate te: "Unfreitig wird bie Berfammlung fich bas Bergnus nen machen wollet, die Beweife ber Dantbarfeit ber Gole Daten von Chateauvieur anzunehmen. Schittage feibit Darauf an, daß man fie vor ben Schranten anbore, allefttto verlange, daß man fie nicht einladen folle ber Stung beinumohnen." - (Bei biefen Borten entftand ein beffie aer Larm, in ber Berjammlung fowohl, als unter ben 3he borern auf ben Gallerien.) - Gr. be Saucoure fuft fort: "Die Mationalversammlung hat gwar beschloffen. Dan biefe Goldaten die Boblthat der Amneftie genieffet follen: allein eine Umneftie ift meder ein Ertumph; noch eine Burgerfrone. Es mare ein Biberipruch, wenn man Dem Regimente Chateauvienreben Die Ehre erweifen wollte, die man ber Burgermilig und ben Limentruppen ermtefen bat, welche bet Danen gefallen find, melde if. Adter Eb.

rem Baterlande gebient haben, welche bem Gefete gefore fam gemefen find, und welcher Betragen bon ber Datio, naiversammlung gelobt worden ift, die ihr Undenten burch eine allgemeine Trauer geehrt bat. Gollen in eben bemt Saale, in welchem ber Datriotismus jener Truppen bas perdiente Lob erhielt, ihren Dorbern Chrenbezeugungen erzeigt merden? - Dein, meine herren! Ste merben nicht das Andenfen bes tapfern De filte synicht das Une denten derjenigen Staatsburger befchimpfen wollen, Die querft für bas Baterland gefallen find. Es murbe aller Denen, bie beinjener ungludlichen Begebenheit jugegen maren, bas Berg gerreißen; es murte die tapfere Blation ber Schweizer beleibigen, ju eben ber Beit, ba man bie Rapitulationen mit berfelben erneuern will. - Erlauben Sie einem Soldaten, ber mit feinem Regimente bet jener Erpedition mar, Ihnen vorzustellen, daß eine folde Ente fcbeibung einen grußen Gindruck auf Die Armer machen murbe," - Dier murbe der Rebner burch einen beitigen Parm und Tumult unterbrochen.

Br. Souvion (vermals Generalmajor ber Patifer Burgermilt;) fprach mit ber größten Rübrung und in ber fichtbarften Bewegung: "3d batte," fagte er, "einen Bruber, ber ein portrefflicher Datriot mar. Alle feine Mieburger ichatten ibn: fie ernannten ibn jum Rommen. banten der Burgermilig. Beden Augenblick mar er bereit für das Gefet ju fterben. 3m Rahmen des Gejebes murs be er aufgeboten, im Dahmen bes Gefebes marfchirte er nach Mancy mit feiner tapfern Burgermilla. Dort fiel er von funf Rugeln getroffen. Dun frage ich, ob es moglich fep, daß ich jubig anfeben tonne." - Gin Ditglied ber Berfammlung rief : "Go geben Gie binaus!" biefen Worten entftand ein heftiger garm, und viele Ditte glieber ftanden im bochften Unwillen auf - "Benn ich." fubr Dr. de Gouvion forty "nicht Achtung fur die Ber-

fammlung hatte, fo murbe ich ben Diebertrachtigen mit Berachtung behandeln. Diefer elende Menich hat mobil ntemale einen Bruber gehabe, ber verblent hatte, bag man ton icage." - Dun trat St. Choudten bervor, und fagte, er mare es, ber jene Worte gerufen batte. großer Theil ber Betfammlung gab tom Unwillen und Abichen gu erfennen; dann fuhr Serr Gouvion fort: Bo babe ber Berfammlung Beifall gegeben, als fie bie Retten ber Unglneflichen gerbrach; bie vielleicht verführt worden find. Allein fie maren Rebellen. Ungereist und unangegriffen baben fie auf bie Bargermilig zweier 26, theilungen geschöffen. Dein Biuber ift gefallen; und ich fann nicht mir anfeben, daß die Mationalversammlung fein Andeiten beichimpfe, und feine Dorder ehre."

Se Boiffen aus Manen fagte: "Man fucht bie Berfammling gu bereden, daß biefe Soldaten fic burch ben Dateionemine batten dabin reifen laffen. aber nicht maßr; durch Leidenfchaften, durch niedrigen Beig angetrieben, haben fie fich emport. Sie haben ger rufen: Bie find telire Frankreicher, wir find Ochweiger;

wir muffen Gelb haben."

Sr. Conthon verlangte fur die Solbaten ble Eh, re ber Sibung, und es murce burch ben nahmentlichen Aufruf aller Mitglieder gestimmt. Es fand fich daß 546 Mitgfieber gegenwartig maren (folglich über 200 fehlten) und baß, unter biefen, 28i den Golbaten die Ehre ber Sigung bewilligten, mabrend 26; dagegen ftimmten. Der nahmentliche Auffuf murbe von ben Safobinern verane ftatret, um fich ein Bergeichniß berjenigen Mitglieder der Berjammlung ju verichaffen, auf die fie jablen konnten, fo wie auch berjenigen bie nicht auf ihrer Cette maren.

Der durch die Berfammlung gefaßte Beidluß, den won ben Galeeren befreiten Golonten Die Ehre ber

Sigung zu bewilligen, wurde mit großem Setummel, mit Jauchen und mit Beifallflatichen der Gallerten, aufgenommen. Auch die Jakobinischem Mitglieder der Berfammlung brachen in das lauteste Freudengeschret aus.

Mun traten die vierzig Soldaten in den Saal, mit der National, Uniform betleidet und von dem Schausspieler Collot Dherbols angeführt, der in ihrem Nahmen eine Anrede an die Versammlung hielt Hiers auf leisteten diese Salgerenstlaven der Nation den Sid der Treue und nahmen dann die ihnen bewilligte Stels le unter den Gesetzehern Frankreichs ein.

Bald nachber borte man ben garm von Erommeln und Dfeifen. Es ericbien eine Menge Bolts vor den Schranten ber Berfammlung; ein paar bunbert Bure gerfoldaten, begleitet von Mannern, Beibenn und Rine Dern, in Lumpen gefleibet, jogen burch den Berfamm, lungs: Saal, mit dem blogen Gabel in der Sand. 36r Anführer, Berr Sauchon , trug auf einer Dite eine rothe Galeerenmube, Die mit einer Lorbeerfrone ges fdmudt mar. Mahrend Diefes Befindel bard ben Gaal gog, rief es einstimmig: "Soch lebe Die Dation! Soch Plebe bie Rationalversammlung! Soch lebe Chateaus "vieur! ça ira, ça ira!" Der Unführer Gauch on tuns bigte an, baf abermals zehentaufend Difen ju Daris vers fertigt murben; baß er aber feine Rebe an bie Berfamme lung funftig balten wollte, weil er fich, nebft feinen Ges fabrten, burch oft wiederholtes Sochrufen do beifer geforieen hatte, bag er fich nicht im Grande befande ju Der Prefident machte ihm und feiner Ges fprechen. fellichaft ein Rompliment über den Patriotismus, ben fie gezeigt batten, und entließ fie. - Es mar einer gefeggebenden Berfammlung en wie berjentgen; Die ben Mordern von Avignon eine Amneftle bewilligt batte.

gang wirdig, Runbern mib Morbern, welche fo eben von ben Saleeven entlaffen waren , die Ehre ber Sigung un: ter ihren Mitgliebern gu bewilligen.

Mus der Dationalversammlung jog Collot Dhers bols mit feinen Galeerenf flaven nach bem Salobiners Rlub. Dier murben biefe Denfchen unter einem unber Schreiblichen garm und Getummel angenommen. Collot Dherbois bielt eine Lobrede auf Die befreiten Golbaten, und fiel in biefer Rebe mit unbeschreiblicher Buth aber ben Srn. La gagette ber. Bergniaud, bamaliger Dres fident ber Ratobiner, antwortete ibm in eben bem Tone. "O! 3he Huglucklichen," fe redete Verguland die Goldas ten von Chateauvieur an, "3he Ungludlichen, Die 3hr "uns, die 3hr gang Frankreich fo theuer fend; 3hr habt "in berierften Bett ber Nevolution in den Mugen ber Eye "rannet ein großes Berbrochen begangen, weil 3hr Gure "Rrafte nicht babt anwenden wollen, um Berfzeuge ber "Wuth au fenn, und weit She bas Bolt geehrt habt. "Diefes Berbrechen gereicht End jur Chre. Die Ber-"rather wollten Gure Tugend vernichten, fie vermehrten "aber nur den Glang berfelben. - 3hr habt vor uns viel "porque; benn Shr habt fur bie Konftitution gelitten, "mir aber baben bieber blog ben Schwur gethan, Diefelbe "an vertheibigen."

Machher hielt Nobespierre eine Rebe, in welcher er die Verdienste der Soldaten von Chateauvieur als außers ordentlich groß schilderte. Diese Rede wurde auf Kosten der Jakobiner gedruckt und, nebst dem Verzeichnisse der jenigen Mitglieder der Nationalversammlung, welche ges gen die Soldaten von Chateauvieur gestimmt hatten, auf ten Vorschlag des Hrn. Guadet, an alle verbrüderten Gefellschaften gesandt.

Bahrend die Buruftungen ju dem großen Fefte ger macht murben, welches, jur Schande ber Moral und bes

gefunden Menfchenverftanhes, diefen Solhaten gegeben werden follte, maren alle rechtichaffenen Einwohner von Paris in Bewegung, im biefes feft wo moglich ju vers: bindern. Die Auffeber der Abtheilung von Paris mach. ten Borftellungen, und einige Datrioten ertlarten fich of. fentlich gegen baffelbe. Br. Roucher Celni Offigier ber Burgermilig und Berfaffer des bekannten Gedichts: les mois), ben von bem Burgerrathe aufgetragen murs de, an der Spike feines Bargillons bei biefer Feterlichkeit ju ericheinen, gab jur Untwort's "Ja, ich will fommen, "aber unter ber Bebingung, daß, bei bem Befte, auf einem "mit ichwarzem Tuche behangenen Bagen, das Bruftbild Moes Defilles in der Projeffion mit geführe merbe, bas "mit man zugleich bei ben Dordern auch den Ermordeten herr Dupone (vormaliger Staatsrath und Mitglied ber fonftituirenden Berfammlung) ließ einen Brief an den Daire Dethion brucken, morin er diefem Manne, ber fich nicht geschamt hatte an ber Spihe ber Solbaten von Chateauvieur durch die Strafen von Da. ris ju gieben, Die bitterften Wahrheiten fagte. Much Sr. Andreas Chenter, der Bruder des Jafobinifchen Dichters, ließ megen biefes Teftes einen Auffat bruden, ber großes Auffeben machte. Und bald nachber machte berfelbe rechtichaffene Dann eine tronifche Symne auf biefes geft befannt, bie fich mit ber folgenden Stropbe anfiena:

Salut divin triomphe! entre dans nos murailles!

Rends nous ces guerriers illustrés

Par le sang de De sill es et par les sunérailles

De rant de François massacrés.

Jamais rien de si grand n'embellit ton entrée.

Ni quand l'ombre de Mirabeau

S'achemina jadis vers la voute sacrée

Où la gloire donne un tombeau;

Ni quand Voltaire mom et sa cendre bannie Rentrerent aux murs de Paris,

Vainqueurs du fanatisme et de la calomnie, Prosternés devant ses écrits.

Un seul jour peut atteindre à tant de renommée, Et ce beau jour luira bientôt;

C'est quand tu conduiras Jourdan à nôtre armée, Et La Fa yette à l'échafaud.

Um das Fest recht glanzend zu machen, hatte Hr. Robespierre im Jafobinerklub vorgeschlagen, die Brustbilder der Herren La Kayette und Bailly vorscher aus dem Sagle des Rathhauses von Paris wegnebe men zu lassen. Dieser Vorschlag wurde aber nicht anges nommen.

Much ber vormalige Sergog von Liancourt ließ in bas Journal de Paris einen Muffat gegen biefes Reft einruden. "Deffentliche Chrenbezeugungen," beift es in Diefem Briefe, "Leuten ju erweifen, welche burch bas Ber "fes des Meuchelmordes und des Aufruhre find fculdig Befunden worden, heißt bieß nicht den entgegengefelten "Eugenden Sohn fprechen, die das Befentliche in bem "Rarafter bes Frangofifchen Golbaten ausmachen, und Pausmachen follen? Deißt es nicht jur Abficht haben, alle "Die Bande ju gerreißen, welche ben Rrieger bei feiner "Pflicht erhalten? Und wenn bieg nicht die ftraflicen "Abfichten der Beforderer Diefes Teftes find, von welcher "Art tonnen fie benn mohl fenn? Unter welchem, auch "nur icheinbaren, Bormande fann mohl bie Gnabe, mel. "che ben, ju den Galeeren verurtheilten, Goldaten von "Chareauvieur ertheilt worden ift, Belegenheit gu 'ei em "Sffentlichen Fefte geben? Beiche Bemeinschaft fann mobl "Die Befreiung aus ben, burch Lafterthaten verdienten,

"Feffeln mit ber heiligen Freiheit eines großen Boltes ha. "ben?" a)

Alle rechtschaffenen Ginmobner von Paris fürchteten fich vor bem is April, welcher Jag gu ber Feier biefes Reftes des Lafters und der Boebeit angeleht mar; um fo viel mehr, ba man wußte, daß icon feir mehreren Tagen eine Menge Gefindel ans gang Frankreich nach Paris ge. tommen mare, um an diefem Tage ju plundern und ju morten; ba man wifte, daß auch bie Dibrber von Avigs mon, nebft ihrem Generale Jourdan, fich ju Paris bes fanden. Die Aufscher der Abtheilung von Paris mache. ten baher am 14 Upril, am Tage por dem Refte, noch els neu Berfuch taffelbe ju verhindern. Ste bojchieden ben Matre nebft dem Burgerrathe por fich und ichlugen vor. baß biefes ichandliche Feft nicht gefelert werben follte. Dieß wollte Sr. Dethion nicht zugeben; allein er gab boch in einiger Ruckficht nach. Er verfprach, daß bas Feft rus hig abtaufen follte; daß es für tein off entliches Reft gelten follte; und bag er die Folgen, die daraus entfeben tonnten, über fich nehmen wollte. Die Auffeber ber Ab. thellung nahmen ten Maire beim Borte, und ließen feine Erflarungen fowohi, als felne Beriprechungen, bffentlich . anschlagen. Man bore mas Dr. Dethton felbft baraber "Im Sage vor bem Refre thaten bie Muffcher ber Abrheilung alles Doglide, um baffelbe zu verhindern. Sie beriefeit uns (ben Burgetrath) ju einer Ronfereng, in welcher fie, unter bein Bormande von Beforgnis, bie ich lechreften Gefindungen zeigten; in welcher fie mit Hes bertreibung von ber Gefahr ihrachen, die bem effentlichen Weffent brobe; in welcher fie une fagten, wir maren fur Das Unglud verantwortlich, was gefcheben tounte; und

a), Journal de Paris du 12 Avril 1792. Journal ber neuen, Stantsverfaffung von Frank eich. No. 169,

in welcher fie dieses vorzüglich mit auf eine besondere und lebhafte Weise zu erkennen gaben. Nachher schrieben sie an mich; und erinnerten mich sorgfältig an diese Verants wortlichkeit; damit ihre Vorstellungen sowohl, als mein Widerstand, recht bekannt würden; damit ich der Strase wicht entgehen könnte, wenn etwas Unangenehmes vorssallen sollte. Zuleht faßten fie noch einen recht verschmissten Beschlaß; in welchem sie sich ganz becken, und die Folgen auf alls dieselben unangenehm som sollten, den Beriprechungen zur Last legten, die ihnen der Bürgers rath gethan hatte, daß Alles gut ablausen wurde. a)

Am is April hatte dieses berüchtigte Kest. wirklich statt. Es siel aber sehr unbedeutend aus. Es war nicht, der Absicht der Jakobiner gemäß, ein prächtiger Trisumphzug, der Eindruck auf das Bolk machen sollte, sonz dern eine Prozessien von höchstens sechs die achttausend Wienschen, die von den Jakobinern, mit der größten Wiche und durch alle Mittel welche sie in ihrer Gerwalt hatten, zusammen getrieben worden waren. Die Einwohner von Paris verschlossen ihre Fenster und Thüren in den Straßen, durch welche der Zug ging; und überall bewies man den Helden des Festes sowohl, als denen die diese Jelden vergötterten, die größte Versachtung. Der Garten der Thuillerien und die Thore des Schlosses blieben verschlossen.

Fr. Maller du Pan beschreibt bieses licherliche Koft auf folgende Beile: "Das, den vierzig Soldaren bes Regiments Chateauvieur bestimmte, Triumphiest hatte ganz den Karakter eines Pobelsestes. Man sahmar einen Triumphwagen, aber feinen Sieger. Zwanzig Pferde zogen diesen schweren Wagen, auf welchem Ich bas, auf Pappdeckel gemahlte, Bild der Freiheit befand, welches mahrend des Zuges hin und ber schwant.

a) Perhion compre rendu à les concitoyens, S. 13.

te. Dan fab allegorifche Bilber, Fabnen, Infdriften und Garge. Das stemlich gabireiche Gefolge fpagierte aus ber Borftabt St. Untoine nach ber Baftille, und. von der Baftille nach bem Margfeibe. Das gange Reft erwectte nicht einmal die Reugierde, viel meniger mach: te es Eindruck. Das Publitum nahm gar feinen Theil baran. Ueberall wo biefe traurige Prozeffion burchjog, Die fich Dube gab froblich ju fcheinen, borre man von Beit ju Zeit die Ausrusungen: "Soch lebe die Mation! Soch lebe die Freiheit! Doch leben die Ohnehofen!" Ausrufungen bie nur felten von den Bufchauern wiederholt murben. Muf bem Altare bes Baterlandes in bem Dargfelbe mure bein Rohlpfannen Beihrauch, oder ftintendes Fett, vere Das Dargfeld felbft mar beinabe gang leer; fo Babe ich es wenigstens um halb fleben Uhr bes Abends Die Mufit war fcblecht. Gie fpielte falfch bas Liebden, ca ira, und andere patriotifche Lobgejange. Schlechte Berfe von Srn. Chenter murben ebenfalls theils vorgelejen, theils gefungen. Um ben Altar berum wurde getangt, gefchrien, und einige andere Beremonien wurden vorgenommen. Die Berren Dethion, Das nuel, Robespierre, Danton und andere, haben ben Bug mit ihrer Wegenwart beehrt. Auf dem Plate Ludwigs bes Ruufgehnten batte man ber Bildfaule bies fee Monarchen eine rothe Dube aufgesett und einen. breifarbigen Schleler umgehangt. Sr. Collot Dher bois nebft feinen Rlienten, Sr. be St. Suruge, ein nige Amazonen, Goldaten , und eine große Angahl von Liebhabeen folder Feierlichkeiten, machten bie vorzuge lichte Pracht biefes Feftes aus. Alles ging rubig und ohne Unordnung vorüber." a).

Bang anders fpricht Berr Dethion von biefem Befte, deffen vorziglichfter Urheber er felbft mar. "Mies

a) Mercure Français Avril 17921 p. 205.

mals hat es noch," fagt er, "ein fconeres, ein rubrender res Schaufpiel gegeben. Das Gefühl ber Freiheit Beigte. fich in feiner gangen Rraft. Eine bewundernswurdige Ordnung berrichte mabrend bes gangen Buges. Stagtsburger wurden mit Kornahren in Ordnung und in Reiten gehalten, Diefe Kornabren erfetten auf eine arti. ge Beife bie Bajonette, und hatten weit mehr Dacht als : Die Baffen ber Defpoten, Froblichteit und Luftigfeit jeige ten fich überall. Das Bolt erichien groß, und ftols aber bas gangliche Butrauen, welches man ihm gemabrte. Es . fchien es fich jur Chre ju rechnen, deffelben murbig fich ju geigen. Der Unblick des Margfeldes mar prachtig. Es war mit einer ungablbaren Denge bebecht, welche fich obe ne Zwang allen Bergnugungen ber Unichuld, jenen Erglegungen' ber Seele, und jener reinen Freude überließ, Die burch feine Gemiffensbiffe getrubt wird, Diemand mar betrunten, Diemand murbe gefchlagen; und diefes erfte Belipiel eines Feftes, bei welchem das Bolt gang fich felbft anvertraut wurde, mar in der That erhaben. - 3ch fag. te damals ju mir felbft: Franfreich ift gerettet; und ich fab es als den ausgezeichnetften Dienft an, ben ich jemals meinem, Baterlande geleiftet batte, bag ich mich allem ausgefest hatte, um biefer Reft ju Stande ju bringen." a)

Eine nicht weniger prachtige, und nicht weniger uns wahre, Beschreibung von diesem Feste machte auch Rosbespierze am 17 April im Jakobinerkind. "So wie die Triumphe der Feinde der Freiheit," sprach er, "ewig seyn werden, so muß auch der einzige Triumph ewig seyn, den das Bolk erlangt hat. Bor der Revolution kannten wir keine anderen Feste, als solche die dem Despotismus und der Ungerechtigkeit geheiligt waren; Feste welche traurige Denkmaler des Elendes waren, in dem das Bolk sich befand. Seit der Revolution hat der Patriotismus

a) Pethion compte rendu à ses concitoyens, S, 13 14.

noch nicht Ginen Tag gehabt, ber mit bem is April ver glichen werden tonnte; nur Gir Lag fann einigermaßen mit biefem wetteifern, namlich ber Sag an welchem bet Ronig gefangen ju Paris einzog. Dach biefem Cage mar Der Tag bes Bundesfeftes am glangenoften: body murbeberjeibe burch bie Gegenwart bes La Ravette wie bes So. fer berabgemurdigt. Aber der is April mar retti und unbeflectt. Es mar ber Tag an welchem die Unichuld über Das Lafter und über die Berleumdung ben Steg baron trug; au welchem die Freihelt über ben Defpotismus, Ars muth und Darftigfeit über Stoly und Ariftofratiomus, und bas Bolf über alle feine Unterbricker fiegte. Es mar ber Cag, an welchem das Bolt über ben fühnften Ungriff feiner Feinde, über Ereulofigteit und Rabalen, und uber alle die Runftgriffe fiegte, die man anwandte, um bundert taufend versammette Staatsburger in ihrer Eintracht gu fibren. Es war ber Tag welcher alle Betriegerelen vernichtete; bie von ben Feinden ber Gerechtigfett unto Brets beit feit bem erften Unfange ber Revolution find anges wandt worden, um bas Bole berab ju mirdigen und baf. felbe an Retten ju folltefen. Ain blefem Tage ift bet gan. gen Welt jum britten male, auf eine in die Augen fallende PReife, bewiefen worden, daß bas Bolf allein billig, groß und gemäßigt ift." 2) ..

Horber feines Bruders angestellte, Best fo unwillig, baß er seine Stelle als Mitglied ber Mattonalversammlung

niederlegte.

Am 26 Mary wurde ber Minifter Br. Dete figrt gu Orleans gum erften male verhort. b) Er erichien in bem Saale des Gerichtes, von einem Officer und einigen

a) Journal des debats des Jacobins. Seance du 17 Avril. b) Non biefem Berbore int bie fest in Beutschland noch

Guenabieren benfeitet: Die Richter baten fin, fich ju fegen; bann wurde ihm bie folgende Zinklageafte vors gelefent

- Milageaktergegen Claudins Deleffart,
  Wintster der auswärtigen Angelegens
  heiten, welcher beschuldigt wird, daß
  er seine Pflichten vennachläßigt und
  vertathen, und die Unabhängigkeit,
  die Wände, die Sicherheit und die
  Konstitution Frankreiche, in Sesahr
- merschiedenen Berträgen; Uebereinkunften und Sirknlars schreiben, die dazu dienten, das, seit dem Monare Justing 1791, swischen dem Raiser und verschiedenen Macheren gegen Frankreich geschlossene, Bundenis zu beweisen; keine Nachricht gegeben har; sondern im Gegentheile der Bersamptung Sicherheit eingestöft hat; durch seine Berhauptungen der friedfertigen Gestmung des Kaisers.
- 2. "Indem er zwifden dem erften Rovember und 21. Januar dem Blener Hofe nicht angelegen hat, bemjenigen Cheile felner Bertrage zweinisagen, welcher der Souverainetatu und Sicherheit Frankreichs entgegen mar."
- 3. "Indem er bie Bepeiche bes Ralfere vom fünfe ten Januar : 792'nder Berfammlung nicht vorgelegt bat."
- 21. Januar 1792 / bem Frankreichischen Gesandten nicht aufgetragen hat, bem Raifer vorzustellen, wie febr bie Uebereinfunft biefer Machte ber Souverainerat und Sie derheit Frankreiche entgegen fep, und fermitch ten Bruch berfelben zu verlangen."

durch ben vertrauten Brief, den er an Hen, de Itoailes schrieb, unrichtige ober gefährliche Nachrichten über die Lage Frantreichs mitgethellt hat, die vielmehr fahig masten, biefe Uebereintunft der anewärrigen Machte gegen Frantreich zu veranlaffen, und bessen Wohl in Gesahr zu leten.

Genehmigung des konftitutionemikigen Ronigthums pors ber gegangen ift, eine unkonftitutionemäßige und gefähre Uche Lehre vorgebracht hat.

7. "Indem er, in seiner Depesche vom 21. Jas naar, auffielne eines Ministers der Frankreichischen Nastion unwurdige Weise, dem Frieden und die Fortvauer eises Bundnisses, mit einem Sause, welches Frankreich beleidigte, verlangt har; indem er über bieses Bundniss Geständnisse gethan hat, welche der Wüsde und dem Vortheile den Nation entgegen sind."

8. "Andem er die Nationalversammlung, in der am 29. Januar von dem Könige an die Nationalversamms lung, gesandten Botichaft, betrogen har, weil er versticherte, daß er, schon seit mehr als vierzehen Tagen, der Grundlage des Anjuchens vom 25. Januar gemäß gehandelt habe, da er doch nach Grundlagen verfuhr, die dems seiben gerade entgegen waren."

jene Verbindung verlangt hat, daß Frankreich sich im Monate Midrz 1792 noch ganz in eben dem Zustande der Ungewischeit bezunden hat, wortuges sich im Dezember besand; und indem er den auswärtigen Machten Zeit ges lassen, ihre Verbundung zu bejestigen, Kriegsruftungen zu machen, ihre Festungen im Stand jehen, und Truppen marichterenzu lassen.

10. "Indem er bas Butrauen bes Ronige gemiß,

braucht hat, well er ihn, burch fein Betragen sowohl, als burch die Sorache, die er im Nahmen des Konigs führte; dem Berdachte aussetzte, die Berbundung der auswärtigen Machte begünstigen zu wollen, und indem ersauf-diese Beise dazu beitrug, dem Konige das öffent, liche Zutrauen zu rauben,"

- genommen und fortgefest hat, um auf eine thatige und mirkfame Beife die Bufammenrortungen ber Ausgewans berten ju gerftreuen, und biefelben ihrer Mittel zu Feinds feligteiten sowohl, als ihrer Magazine zu berauben."
- 12. "Judem er die Nationalversammlung nicht von der straffichen Berbiudung benachrichtigt hat, welche zwiefchen mehreren Gesandten Frankreichs in auswärtigen Ländern und den Ausgewanderten vorhanden war; und indem er diese Geschäftsträger nicht schnell zuruck gerufen hat."
- Nation würdige, Mausregel genommen har, um diejentigen Frankreicher zu rachen und ihnen Achtung zu verschaf, fen, welche in auswärtigen Ländern beleibigt, gefangen genommen, ihrer Guter beraubt, ja sogar hingerichtet worden find, in Spanien; in Portugall, zu Florenz und in den Niederlanden; indem er gar feine Maasregel gernommen hat, um der Nationalflagge Achtung zu verschaften in allen den Ländern, in welchen dieselbe ist beschimpft worden, wie in Portugall und in Holland; und indem er die Nationalverlammlung nicht ausgefordert hat, kräftige Maasregeln wegen dieser verschiedenen Beleidigungen zu ergreifen, ja indem er ihr nicht einmal diesenigen Khatsachen, welche hierauf Bezug haben, bekannt germacht hat."
  - 14. "Indem er ben Borthell Franfreiche, im Rud,

ficht auf beffen auswartigen Berbindungen unt der Pfors

fen der Nationalversammlung zu gehorchen, in welchert ihm befohlen war, diesentgen Schriften seiner Korresponstenz, welche die Verschwörung der Ausgewanderten bestrafen, mit zu theilen, und diesentgen Wortsührer der vollziehengen Gewalt anzuzelgen, die an derselben Theil aben mochten."

genheiten, langer ale cinen Monat verzogen hat, bert Befchluß, welcher die Unruhen zu Avigion betraf, offie biell erpediren zu laffen, und inbem er badurch zu der

Fortbauer biefer Unruhen beigetragen hat.

Die Nationalversammlung hat, in ihrer Sigung vom 10. Marz, beschlossen, baß Ursache zur Ankluge gesigen Elaubin's Delessart vorhanden selv, und klagt bemzusolge durch die gegenwärtige Afte, vor dem Natio, malgerichtshofe, Elaudins Delessart, Minister der auswärtigen Angelegenheiten, an, als beschuldigt seine Psichten vernachläßigt und verrathen, und die Ungbhänsigissett, die Burde, die Sicherheit und die Konstitution der Frankreichischen Nation, in Gefahr geseht zu haben."

Der Beklagte gab zur Antworte er heiße nicht Claus blus Deleffart, fondern Auton Deleffart, er sep über funftig Sabr alt, und er habeizu Paris in der Stras se Darto is gewohnt. Dann hielt er die folgende Aus rede an feine Richter:

"Unftreitig'if jes frankendifte mich, nach fo viele Dube, nach fo beschwerlichen Arbeiten, nach fo vielen Beweisen von Baterlaudsliebe und Eifer, die ich mabrend des wichtigiten Zeitpunktes gegeben babe, und überhaupt, ich barf es sagen, nach einigen Diensten bierich dem Baterlande geleistet habe, mich vor Franks reich

welch und gang Europa ale ein ichlechter Staatsburger und als ein Berrather angeflagt zu feben. Allein auch bei einer foi harten und jo unverdienten Behandlung, rechne ich mir meine Unterwurfigfeit unter Das Gefes Bur Chre. 3ch habe felbst meine Sande ben Festeln bargeboten, ble man mir bereitete. 3ch habe von ber Gerechtigfeit nichte gu furchten, und ich erflare mit Bergnugen, bag ich in Diejenigen, welche bier in bem Rabinen berfelben richten, volliges Butrauen fege. Jege will ich noth, ehe ich uber die Dunfte der Unflage mich ertlare, über Die Mittage felbft eine Bemerfung machen, bie wichtig icheinen muß; namlich, daß biefe Unttage unfonfiltutionsmaßig, und bemgufolge nichtig ift. 3d finge bild auf ben Tert ber Konftitution felbft, um diefen Gat ju beweifen Bufolge berfelben fommt es dem Ronige allein ju, politische Berbindune gen im Mustande gu unterhalten, und Unterhandlune gen ju fuhren. "Der Konlg," heißt es, "ernenut ble "Gefandten und die andern Wortfuhrer der politifchen "Unterhandlungen." - "Der Rrleg fann nicht andere, Pale jufolge eines Beschluffes des gesetgebenden Rors pers, welcher nach bem formlichen und nothwendigen "Borichlage bes Ronigs gefagt, und von ihm genebe "mige worden ift, erflart werden." - "In bem Salle Bong Beindfeligfetten ju befürchten, ober icon "fangen maren; ober wenn ein Bundesgenoffe untere "ftuft, ober frgend ein Recht durch die Gewalt der Baffen behauptet merden mifte: foll der Ronig obi nie Berging bem gefeggebenben Rorper bavon Dache "richt geben, und bie Beweggrunde ju wiffen thun. "Befchlieft ber gefengebende Rorper, bag ber Rrieg "nicht ftatt' finden folle; fo wird ber Roulg fogleich Dagregeln nehmen, um allen Feinbfeligfelten Bupor "ju fommen, ober benfelben ein Ende ju machen. Wes Michter Et.

"gen jedes Mufichubes find bie Minifter verantwortlich. "Kindet ber gefetgebende Rorper, daß die angefange. "nen Reinbfeligteiten ein ftrafbarer Angriff, von ben "Miniftern, ober von irgend einem Bortführer ber Prollziehenden Gewalt find; fo foll der Urheber des Mingriffs vor bem Kriminalgerichte angeflagt merben. Babrend des gangen Laufe des Rrieges fann der ges Fengebende Rorper ben Ronig erfuchen, über ben Fries Pben zu unterhandeln; und ber Konig ift gehalten, in "diefes Unfuchen einzuwilligen." - "Dem geletgebene Den Rorper tommt es ju, die Friedens, Bundes, und "Sandelevertrage ju beftatigen; und fein Bertrag foll-"ohne biefe Bestätigung gultig fepn." - Eine ber ere ften Grundlagen fomobl. ale einer ber großten Bore theile ber Konftitution, ift ber Unterichied ber Gemale ten. Die Ronftitution bat bafur geforgt e einer jeben von ihnen einen bestimmten Antheil des Aufebens in abertragen, welchen fie jumeilen abgofondert, und que eine von einander unabhangige Weife ausüben. Diejes fo welfe als nugliche Spftem bemertt man porguglich in den Berfügungen, welche ich fo eben angeführt bar be, und welche bie Politie betreffen. Mus der Bujame menftellung und Berbindung diefer verfchiedenen Berfar gungen erhellt beutlich, bag ber Ronig, welcher allein politifde Berbindungen im Auslande unterhalten, und Die Unterhandlungen leiten fann, nichts befto menigen gehalten ift, mit bem gefetgebenden Rorper in funf ber fimmten gallen in Berbindung ju treten. 1) In bem Falle wenn bavon die Rede ift, ben Rrieg ju befchlie fen. 2) Wann Reindseligkeiten broben, ober bereits angefangen find. 3) Wann ein Bundesvermandter une terftust werden muß. 4) Wann ein Recht durch bie Semalt ber Maffen gu behaupten ift. 5) Bann es nothig ift, Die Friedens, Bundes, und Sandelsvertrage

BU 7919 W

gen guleig ju mathen. Allein außer biefen funf Rallen tft das Recht des Ronige, Alles, was auf Unterhands tungen Beitebung bat, allein bu fabren, uneingefchrante, sind er braucht Memant baruber Rechenschaft ju ges ben. Cher fo bat auch bie Ronftitution bafur geforgt. in blefer Cache bie Talle ju bestimmen, in welchen bie Berantwortlichteit ber Ditiffer erforderlich ift. Es find gwet Tolder galle. Erftlich, mann ber gefengebene De Rorver beichioffen bat, bag ber Rrieg nicht ftatt fine Den folle, und bann bie Dintfter ibgern ben Ceinbielles Beiten juvor gu tommen, "obet benfelben ein Ende au maden. Breitens, wann ber gejeggebenbe Rorper fine Den follte, daß die angefangenen Feindfeligkeiten ein frafflicher Angriff von Seiten ber Minifter waren. Bufolge biefer Grunofage bemerte ich; bag ber Ronia Den Ditthellungen, welche ble Ronftitution von ibm verlangte, ein volliges Benuge gethan bat. 3a, ich Babe fogar, auf feinen Befehl fo vieles ber Berfamme lund mitgetbelle, was nicht geforbeit werben tonntes und amar nur aus bem Grunde, well er munfchte. amifchen fich und bem gefehgebenben Rorper jenes 3me trauen und jene Eintracht ju unterbalten, welche ju Des Sicherfeit und Bobifarth bes Stuates fo nothwendig erforbert werden. Bas aber meine perfonliche Berante wortichfeit betrifft, fo befinde ich mich in feinem ber; von ber Ronftitution voraus gefebenen, Balle: 36 babe nicht gezogert, Feinbfeligfeiren guvot gu tommen. ober benfelbeit ein Enbe ju machen. 3ch habe mich auch teilies Angriffes foulbig gemacht, well tein Angriff von irgend einer Art fatt gehabt bat. Diefes Ratiomement, welches febr welt ausgeficht werben Connte, (und vielleicht ausgeführt wer en mußte, meil. von Erhaltung bes foniglichen Anjebens bie Rebe ift) welches eine von ben Grundlagen unferer Ronftitution

ausmacht; biefes Raifonnement, fage ich, counte fu ben Mugen des Gefetes hinreichend fepp, um die ges gen mich worgebrachte Antlage ju pernichten. Allein eine folde Bertheidigung ift fur meine Chre, nicht bine reichend. 3d bin es bem Ronige, ich bin es per Das tion fouldig, benen ich treu ju fenn gefcmoren babe, ju bemeifen, baß ich meinen Eid nicht gebrochen babe, und daß ich über bas große Interaffe, melches mir ans vertrant mar, mit bem Gifer und der Unbefangenheit, Die ich demielben fculbig, wer, gewacht habe. 3ch ges he baber ju ben Dunften der Anflage uber ganund bea merte querft, daß, ba ich feitbem biefe, Duntte mir bes fannt geworden find, mit Diemand habe fprechen fone, neur ba ich feine Papiere bei mir baben und feine. Schriften von irgend einer Art, es mir unmöglich fenn murbe, fogleich auf Alles mit ber gehörigen Genaulge, teit ju antworten. 3ch fcrante mich alfo barauf ein. au bemerten , daß , unabhangig von ben befondern Bore murfen die man mir macht, man mir nicht somobl Diefe ober jene Thatfache aufburdet, als vielmehr ein dem Intereffe Frankreiche; entgegen gefehtes Suftem. Mein biefe Bejduibigung betrifft bloß bie Deinung; und gefest auch ich batte mid peirrt, fo murbe es bins reichend fepn, ju bemeifen, baß ich aus Heberzeugung gehandelt babe, um ben Bormurf eines Berbrechens von mir abzulehnen. Hebrigens bin, ich meit bavon entfernt, ju gefteben, bag ich mich geirrt batte. 3ch babe aus allen meinen Rraften ben Bunich des Ro. nige den Frieden belaubehalten unterftubt. 3d habe Dafür gehalten, Die Beibehaltung bes Friedens fen gans im Gelfte ber Konftitution; ich babe geglaubt, ber Erlebe fen nothwendig du ihrer Defestigung; ich habe überhaupe geglaubt, es fep berfelbe, megen ber Lage, in welcher fich bas Ronigreich befindet, wullichenswerth.

Allein ich bin welt davon extfernt gewesen, die Unabshängigkeit und die Burde der Nation auch nur Einen Augenblick aus dem Gesichte zu verlieden; und es wird mir seicht sein, zu beweisen, daß ich alle Sorgsalt ans gewandt habe, um dieselben zu erhalten. Allein, wie ich bereits bemerkt habe, zu diesem Zwecke bedarf ich verschiedener Schriften, die man inte hoffentlich infitthebten wird. Für zeht kaun ich weiter nichts thun, als auf die Fragen antworten, die man an mich richten mag.

Dun fing bas Berbor an.

Frage. "Haben Sie nicht versammt, ber Nation nalversammlung von ben verschiedenen Betträgen, Ue, bereinkunften und Zirkularschreiben Nachricht zu geben, bie dazu dienten, das, seit dem Monate Julius 1791, zwischen dem Kaiser und verschiedenen Machten gegen Frankreich geschlossene, Bundniß zu beweifen: haben Sie nicht vietmehr der Versammlung Sicherheit einges flogt, durch Ihre Behauptungen von der friedsertigen Sesinnung des Kaisers?"

Antwort. Die Berträge, Uebereinkunfte und Birkularichreiben, von denen Sie sprechen, sind dem Departement der auswärtigen Angelegenheiten nicht of sigiell bekannt geworden. Der Minister hat über diesen Gegenstand nicht mehr ersahren als Jedermann ersuhr; er befand sich also nicht in dem Falle, der Nationals versammtung davon Nachricht geben zu konnen. Invelstens find diese Berträge, Uebereinkunste und Jirkular, schreiben, soviet ich mich des Darums derfelben eritinere, alter als meine Ministerstelle. Vilkens gehören Mittheitungen dieser Art nicht unter biesenigen, welche die Konstitution sordert. Was aber die Sicherhelt bestrifft, die ich über die Gestimungen des Katters babe einstößen können, so wat dieselbe auf die Bilprechuns

gen gegründet, die ich in biefer Mucksicht erhielt, und bie sich in meiner Korrespondenz finden werden. Auch grundete sie sich auf den bekannten Karakter biefes Fürsken. Jeht, da er tobt ift, berufe ich michauf das Beugnis von gang Europa, welches sein Andenken verzehrt, und welches ihm bereits den ehrenvollen Nahe men des Krieden estifters beigelegt hat,"

Frage. Datten Sie nicht, amifchen bem I. Movember und bem 21. Januar, ben Blener Sof auft forcern follen, bemjenigen Theile feiner Bertrage gu entfagen, welcher ber Souveraingtat und Sicherheit

Frantreichs entgegen war?"

Antwort. Diese Frage ift febr perwickelt. Um auf eine genugthuende Beise dieselbe zu beautworten, mußte ich vieles ans einander seben, was der ganzliche Mangel meiner Schriften, und sogar der Mangel an Beit, mie heute nicht aus einander zu seben erlaubt. Alles, was ich sagen kann, ift, daß ich nichts verabs faumt habe was in Rucklicht auf diesen Gegenstand zu thun schicklich war. Uebrigeus gehört dieser Gegens kand mit unter diesenigen, über welche das Recht die Unterhandlungen zu letten dem Könige allein zukommt.

Frage. "Saben Sie nicht die Depefche vom 5. Januar 1792, ber Renntnig ber Berjammlung entie.

gen ? A.

Anewort. Der König bat es nicht für nöthig gehalten, bak ich ber Verlammlung von vieser Depeiche Nachricht geben sollte. Um aber hierüber keinen Imels statigen, daß, da diese Despesche weiter nichts als eine Wiederholung der Depeiche vom zi. Dezember mar, und bloß dieselben Dinge, wur nicht so ausführlich, enthielt, der König diese Mitschellung für unnöthig gehalten hat; bein da die Unterständlung nach der Depesche vom 21. Dezember anges

fangen batte in mußten bie Erlauterungen, welche aber biefen Segenftand erwartet wurden, Allem was man verlangen fonnte ganglich entforechen,"

Frage. "Barum haben Sie, in Ihrem bertrausten Briefe vom 21 Januar 1792, bem Frankreichischen Gefandten nicht aufgetragen, bem Raifeilichen Jofe vorzustellen, wie fehr die Uebereintunft ber Michte ber Sonverainetat und Sicherheit Frankreiche entgegen fep, und ben Bruch berfelben formlich zu verlangen?

Antwort. "Diese Frage ift ebenfalls verwickelt, und erfordert die Anseinandebiebung verschiebener Dine ge. Ich antworte daber auf diese Frage, so wie nuf die vorlette

Frage. Barum baben Sie, in bein fe ebin ers wähnten wertranten Briefe, bem Defterreichischen Mis nificrium unrichtige und gefährliche Nächrichten über bie Lage Frankeiche mitgetheilt, welche vielmehr fahig waren, diese Uebereinkunft ber auswärtigen Mächte ges gen Frankreich zu veranlaffen und sein Wohl in Ges sahr zu seine?

Antwort, "Ich habe gerade bas Gegenthell gesthan, und ber vertraute Brief ift ein Bewels bavon."

Frage. "Saben Sie nicht; über ben Zeitpunkt welcher vor ber Benehmigung bes konftitutionsmäßigen Konigthums vorher gegangen ift, eine unkonftitutions, mäßige und gefährliche Lebee vorgebracht?"

Antwort. "Ich babe eine folche Lebre niemals. vorgebracht."

Frage. " Saben Sie nicht, in Ihrer Depefche vom 21. Januar, auf eine bes Minifters der Frankreischischen Nation unwurdige Beife, den Frieden und bie Fortdauer eines Bundniffes mit einem Saufe verlangt, welches Frankreich bedrohte? Saben Gie nicht über

United by Google

biefes Bundnif Geftandniffe gethan, welche ber Burbe und bem Bortheile ber Ration entgegen waren?"

Antwort. "Dichts ift unmahnen; bie Depefche felbft biene, jum Beweife bapon,"

Brage, "Haben Sie nicht die Nationalversamms lung, in der am 29. Januar von dem Könige an die Nationalversammlung gesandten Bothichaft, betrogen, als Sie versicherten, daß der König schon seit mehr als vierzehn Tagen der Grundlage des Uniudens vom 25. Januar gemäß gehandelt habe, da Sie doch nach Grunoligen versuhren, welche dem gerade entgegen waren?

Antwort. Die Korrespondenz wird beweisen, daß die Nationalversammlung in der Bothschaft des Königs pom 129. Januar nicht betrogen worden ist. Iter brigens bewerke ich, daßidiele Bothschaft eine personr liche Dandlung des Königs ist, und daßniche nicht ger halten bin, darüber Rechenschaft abzulegen. Die Bertanntmachung der Korrespondenz wird darthun, daß, durch zwei, am dritten und stebenten Januar nach eine ander abgesandte. Ellbothen, ohne von dem um 21. Januar abgesandten zu sprechen, der König von dem Kaiser dieseigen Erläuterungen verlangt hatte, welche die Natur der Dinge notdwendig machte.

Frage. "Haben Sie nicht fo außerft langfam Erklarungen über jene Berbundung verlangt, daß Frankereich sich im Monate Marz 1792 noch ganz in eben dem Zustande der Ungewißhelt in Rucksicht auf den Krieg und auf die Gesinnungen der auswärtigen Mäche te befunden hat, in welchem es sich im Dezember bes fand? Und haben Sie diesen Mächtem nicht dadurch Zeit gelassen, ihre Berbundung zu befestigen, Kriegss zurustungen zu machen, ihre Kestungen ein Stand zu seben und Truppen marschieren zu lassen?

2. Mintwort. "Much biefe Frage gefort unter biejes .. rigen, welche febr ausführliche Erlauterungen erfore bern mußte bie verschiebenen, an bie Dationale versamming abgestatteten Berichte, Die Bothichaften Der Mationalversammlung ... an ben Ronia. worten bes Ronigs , bie Entwutfe meiner Deves fchen, ble Depefchen melde ich in Untwort erhielt. und aberhaupt meine gange Rorrespondeng vor mir bas beng um biefen Borwurf bunbig au miberlegen. Ach fcrante mich baber auf bie Bemertung ein, bag man in be: Anflageafte unaufhörlich von ber Uebereintunft ber Dachte fpricht gals wie von einem Begenftanbe mit bem man fich obne Mufboren beschäftigt batte; bat Dach im Segentheile bas Erfte, mas in ber Depefche Desiskaffers vom Die Dezember auffiel bas Einzige morauf bie Dationalverfammlung ihre Aufmertfamteit wandte, der, Dem Marichalle Ben ber ertheilte, Bei fehl mar, bein Rurfurften von Erter ju Suife ju tome men, wenn er angegriffen werden follte. Diefer Bes fehl fonnte ale eine brobende Reindfeligfeit angefeben werden, und aus diefem Grunde hat ber Ronig ber Berfammlung bavon fo fcnell Dadricht gegeben, wah. rend er ju gleicher Beit von bem Raifer Die beutlichften Erlanterungen uber blefen Gegenftand verlangt hat, welcher im Stande mar wegen feiner Befinnungen ges grunt-te Beforgniffe ju eribecten Was aber die Boges rung betrifft, welche man mir vorwirft, und welche, wie man fagt, ben Dachten Beit gelaffen bat, ibr Bunduiß ju verftarten und gu befestigen: fo bemerfe' ich erftlich; wie es burch bie lebte Untwort bes Raffers bewiefen fcheint, bag biefes Bundnig, meit entfernt fich gu befestigen, aufgeschoben ift gibag es niemals anders ... als bedingungsweife vorhanden man; und bag es fich.

bis irbe burd feine einzige wirfliche Sandlung, und bund fein wirfliches Band realifiet bat. 3cht bemerte ameitens, bag die Rriegszuruffungen, melde von Sets ten ber andern Dachte gemacht murben, febr umbes trachtlich find. Allein maren biefelben auch betrachtlie der , fo getraue ich mir bennoch ju behaupten p baß gar fein: Mittel möglich mar je fie gut verbindern; baß bie! allerbeutlichften . Beleibigungen uns nicht murben haben bemegen tonnen, andere ju banbelng als man bisber gethan bat, wetl, außet ber Sabtegeit; bie bie jebt jeder Unternehmung von unferer Gelte ein unibers windliches Binberniß entgegen gefest bat, unfere milt tairifche Lage von folder Befchaffenbeit ift, bag in bem Beitpuntte ba ich angeflagt murbe es noch unmöglich: gewesen mare ins Reld ju ruden. Es mar alfo meife und nublich; bie Beit, welche man nicht anwenden fonnte. bem Rrieg ju führen, ju Unterhandlungen angus' wenden, bie fabig ichtenen, benfelben ju verburen."

Brage, "Saben Sie nicht das Zutrauen des Ronigs gemißbraucht, indem Sie, durch Ihr Betragen somobl, als durch die Sprache, welche Sie im Nahmen des Königs suhrten, den König dem Verdachte aussehten, die Verbundung der auswärtigen Mächte begunstigen zu wollen, und indem Sie auf diese Weife bazu beitrugen, dem Könige das öffentliche Zutrauen zu rauben?"

Antwort. Ich habe gethan was von mie abs bing, um dem Konige das gerechte Zutrauen zu versichaffen, welches er verdient; und wenn, zu seinem Uniglude sowohl, als zum Unglude Fraukreichs, man unsaufhörlich auf eine beleidigende Weise ihn im Verdachste hat, so bin ich es gewiß nicht, dem man dieses zus schreiben muß.

Frage, "Marum haben Sie die nothigen Daase regeln nicht genommen und fortgefeht, um auf eine thatige und wirkfame Beife die Jusammenrottungen der Ausgewanderten zu zerftreuen, und dieselben ihrer Wittel zu Feindseligkeiten sowohl, als ihrer Magazine zu berauben?"

Antwort. Ich habe gethan was moglich war, um die Ausgewanderten zu zerstreuen, und um Alles zu vernichten, was ihre feindseligen Zusammenvortungen begunnigen konnte. Meine Korrespondenz wird dieß beweisen."

beweifen."

Frage. "Warum baben Sie bie Mationalvere fammlung nicht, von den ftraffichen Berbindung benacht richtigt, welche zwischen mehreren Gesandten von Franke reich in auspartigen Landern und den Ansgewancerten vorhanden war; und warum haben Sie diese Geschäftes träger nicht schnell jurud gerufen?"

Antwort. "Dem Konige tommt bie Ernennung ber Gesandten und andern Bortsubrer der politischen Unterhandlungen zu. Er ift der Richter ihren ihr Bestragen; ihm kommt es zu fie zuruck zu eusen. Aurz nachdem mir das Departement der auswärtigen Angeles genheiten ausgetragen wurde, hat der Konig verschies dene Beränderungen in dem diplomatischen Körper unsternommen. Dieß ist Alles, was ich über diesen Ges genstand zu sagen nothig sinde.

Krage. "Saben Sie keine kraftige, der Frank' reichischen Nation wurdige, Maasregel genommen, um diejenigen Frankreicher zu rachen und ihnen Achtung zu werschaffen, welche in auswärtigen Landern, in Spas nien, in Portugall, zu Florenz und in den Miederlane den, gesangen genommen, ihrer Guter beraubt, ja sos gar hingerichtet worden sind? Haben Sie keine Maass regel genommen, um der Nationalflagge Achtung zu verschaffen, in aften ben Andern, in welchen dieselbe ift beschimpft worden, wie in Portugall und in Hole land? Und warum haben Sie bie Nationalversamming nicht aufgesordert, kraftige Maasregeln wegen dieser verschiedenen Beleibigungen zu ergreisen; warum haben Sie berselben sogar nicht einmal diesenigen Thate sachen, welche hierauf Bezug haben, bekannt gesmacht?

Antwork: Diese Gegenstände geboren offenbar unter die Zahl ber politischen Beebindungen, welche der König allein unterhalten kann. Ich hatte hieraber der Nationalversammlung gar keine Nechenschaft abzülegen, well der König nicht dasükssielt, daß Uriache zu einer solchen Wirthellung vorhanden wäre; allein Se. Maj. hat mich bevollmächtigt, dem diplomatischen Ausschusse davon Nachricht zu geben, und ich habe es sehr ge. au gethan. Uebrigens habe ich nicht vernachläßigt, überall Genngthuung und Entschäftigung für das Unrecht zu verlaugen, welches Frankreicher im Auslande hätten erdulden mogent Dieß war jederzeit der ausdrückliche Wille des Königs und meine Korrespondenz wird bei weisen, daß ich demselben gehorcht habe:

Frage "Saben Sie nicht den Bortheil Frant, reichs, in Rucklicht auf beffen auswartige Berhindungen mit der Pforte, mit Pohlen und mit England, vernachläßigt?"

Antwort. Munfreitig ift ber Konig, jufvige ber Konftitution, Michter herüber. Wenn aber bie Rede davon mare, in eine Untersuchung über diesen Gegenstand sich einzulaffen, fo wurde ich leicht beweifen tone nen, daß, in Rucksicht auf die Pforte und auf Dobe len, wegen der Lage, in welcher biefe beiden Stauten fich befinden, wenig zu ehun war; daß ich aber in

United by Google

Rücksicht auf England. Alles gethan habe, was du thun

Erage, "Daben Sie Sich nicht geweigert, zweien Grage, "Daben Sie Sich nicht geweigert, zweien Beschilfen ber Nationalpersammlung zu gehorchen, in welchen Ihnen besohlen war, diejenigen Schriften Ihe rer Korrelpondenz, welche die Verschwörung der Aussgewanderten, bestalen mitzutheilen, und diejenigen Wortfuhrer ber poliziehenden Gewalt anzuzeigen, die an derfelben Theil haben mochten."

Antwort. "36 babe geglaubt, bem diplomatifden Musichuffe, mit welchem ich gewohnlich in Berbindung Raud, Bemerkungen machen in muffen. Diefe befinden fich unter ben Dapieren , beren ich ju meiner Bertheibie gung bedarf. Ihr Begenftand mar, darguthun, bas die verlangte Dittheilung bem, bem Ronige durch die Ronftie tution bewillisten, Rechte entgegen fen, meldes fich, auf alles begieht, mas bie Unterhandlungen und die ausmartie gen Berbindungen angeht; baf biefelbe ferner dem offent lichen Intereffe entgegen fep, weil, wenn die Rorrejpons bengen ber politischen ABoutfibger in bem Ralle maren mitgethellt mid befannt bu werden, biefe michte weiter, als gleichgultige Dinge, melben murden; und daß, que furcht. fich einer Gefahr auszusesen, fie von Dingen Schweigen wurden, die man boch nothwendig wiffen muß. plomatifde Ausschuß, welcher, burch ein Billet, bas mir ber Drefident beffelben aberfandte, und bas ich porbeigen werbe, diefe Bemerkungen von mir verlangt batte, billige te meine Zweifel, und geftand bag in Diefer Rucfact Bore, ficht ju beobachten fen; daß es ichiellich fen, blefe Art von Mittheilung nur unter gemiffen Formalitaten ju erhale ten ; und daß biefelbe nur in gewiffen Sallen fatt finben tonie, Er perfprach, mir felbit andere Bemerfungen mite, gutheilen, welche gur Grundlage, einer Hebereintunft aber Diefen Wegenftand bienen tonnteu. Diefe Bemerfungen

erwartete ich, als, ftatt berfelben, man bas Antilage Des fret gegen mich abgegeben hat. Allein ich behandte bens noch, daß, da die Sorge die Unterhandlun en ju fahren bem Könige allein zukommt, und da die Falle, in benen bee König sich mit ber Verfammlung verabreben mit, burch die Konstitution festgeseht und, eine jebe Witthels lung, welche nicht unter den voraus gesehenen Kallen bes griffen ist, über das Geseh hinaus geht, und alfo nicht gefordert werden kann.

Frage. Saben Sie nicht, ale Minifter ber innern Angelegenheiten, langer ale einen Monat verzogen: Den Befchluß, welcher bie Unruben ju Avignon betraf, offiziell erpediren ju fuffen, und haben Sie nicht baburch ju ber

Fortbauer Biefer Untuben beigetragen ?

Antwort. "Dieß ist unmöglich. All in ich muß meine Schriften haben, um genau bie Zeit angeben und beweisen ju tonnen, wie fallch biese Antlage ift."

Sierauf murbe ber Dinifter in fein Gefangnis bu-

rud geführt.

Außer ben Streitigfeiten mit bem Kalferlichen Sofe, waren auch mit bem Spanlichen und mit bem Sarblinke ichen Bofe um biefe Beit einige Difbelligfeiten ente

ftanden.

Gegen das Ende bes Jahres 1791 murbe in Spas nien die, schon vorber erlaffene, Berordnung erneuert, bas aber alle, in bem Königreiche fich aufhaltenden, Fremben auf das strengste gewacht werden sollte. Um 20 Januar 1792 tam dazu noch eine neue Berordnung, vermöge wele der bie Einfuhr und der Bertauf aller, in Frangosischer Sprache gedrückter, Bucher bine Ausnahme verboten wurde, so lange sie nicht von dazu bestimmten Zenforen würden untersucht und gebilligt worden seine Indessen Sprach mit Franks

reich vermeiben 34 walten. Im Januan 1792 erhielten dwei Frankreichilche Fregatten ohne alle Schwierigkeit die Erlaubniß, in den Hafen von Cabix einzulausen, und Dafelbst Piaster jum Handel mit Asten einzunehmen. Dan erlaubte soger der Mannschafte dieser Fregatten an das Land zu fleigen, und die National Kofarde zu tragenz Dr. Ramond stattete am 17 Mars der Versammlung einen aussührlichen Bericht über das Versähltniß zwischen Spanlen und Frankreich im Nahmen des diplomatischen Ausschusses ab. Es wurde aber von der Versammlung nichts darüber bescholsten, und der Spanlsche Hof erklärte bald nachber, daß er gegen Frankreich freundichastlich gese sinnt mare.

Mit bem Buriner Sofe war das Migrerständnis ernstbafter, und es sehlte wenig, das daffelbe neduch das Versahren des Ministers Dumouries, im wirkliche Frindseitzseiten fich verwandelt hatte. Sobald Sr. Ode mouries sum Minister den auswartigen Angelegenheiten ernannt war, sandte et an Frn. de La lande, Franzosies schan Geschäftsträger am Hose zu Turin; eines vom an Mars datiete, Depesche, in welcher er sagte:

Per König besiehlt, daß Sie Sich bei dem Minifer über die Stimmung des Turiner Doses erfundigen;
sollen, weil die Frankreichische Nation nicht innger über
die Zahl ihrer Feinde in Ungewischeis bleiben darf. Die Gesinnungen des Königs gegen den König den Gardinien
find sebr freundschaftlicht allein die Bersammlungen von Truppen, welche in Piement und Maisand geschehen, und
der Transport eines großen Artillertezuges nach Gavopen,
find Umstände, über welche Sie offene und schnelle Erst
läuterungen sordern mulfen. Frankreich kann nicht ohner
Desorgniß, einen so beträchtlichen Artillertezug vor ben
Thoren von Lyon seben. Es scheint verselbe von Seiten
der Sardinischen Regierung seinbselige Absichten anzur

funbigen, vorzuglich wenneman fleff, bag fich bie Frants peldifchen Anegewanderten gu Daga verlaimmeln micht wie in einem Buffuchtsorte ; fonbern wie in einer Ranton nirung, wo fe anwerben, Baffen einfaufen, Dagagine errichten gund von dem Turiner Bofe unterfingt werben. Der Ronig har bereits von beit Rurfurften von Dading und Erter megen abrilicher Abfichten eine Ereldrung ver langt, und diefe belben Rurften haben 36m befrieblaenbe Antworten überfandt: Er fft es cem Burbauen ichufbia. welches vie Matton in Ibn febt, ble namlichen Danabres geln gegen Ge-Ronigi. Gardinifche Dajeftat gii nehmen? und von bem Ronige von Carbinen biefelben Erlautes rungen ju verlangen. Demgufolge befiebit Ihnen ber Ronig, fichan ben Ronight Gardinfichen Difffer at iven. ben, unt bemfelben, im Nahmen Gr. Dici! des Ronligs ber Krantreicher, ju fagen : i) daß Die Rantreichliche Das tion den Releden mit allen thren Dachbarn in erhalteis municht und vorzäglich mit dem Konige von Sarbinien. ihrem Bunbesverwandten. 2) bag fie biefelben Gefine rungenogegenfeittg erwartet, wiid biefelbe Erffarung von Or. Ronial. Sardinifchen Dajeftat. 3) baf ber Rollie. bem ble Sorge fur ble außere Sicherhelt ber Kranfreichen au machen worzüglich faufgetragen ift, von Gr. Ronigl Sarbinifchen Dajeftat eine wahre Erflarling Wegen bes Beruchte verlangty welches fich verbreitet hat? ale waren bie im Mailandifchen verfammeten, Defferteitilfchen Truppen bestimmt, in Diemont emguelleten, welches Rinbe felige Dlane anzeigen , und bemaufolge ben fchleunfaffen Rrieg nach fich steben murbe. 4) baß jur Berficherung bes Kriedens amiichen beiden Rationen, Ge. Ronigt. Gare binifche Majeftat Gich verpflichten folle; ihr atobes Ges fonts, welches in Savoyen umothig ift, wenn man fels nen Dian bat in Frankreich einzufallen, nach Diemoirt gue ruck bringen gulaffen, tobalbable Wege iber ble Moen offen

offen sein werben. 3) daß Se. Königl. Sardinisse Maisen seint ben Pflichten der guten Nachbarichaft und allen Grundsätzen des bürgerlichen und politischen Rechts ger maß, befehren solle; daß die Zusammenrotrungen der ands gewanderten und rebellischen Frankreicher in der Gräffschaft Nizza sowohl, als an den Gränzen, zerstreut werden sollen; daß alle Magazine, Bewaffnungen und milletatrischen Zurustüngen, von unsern Gränzen entfernt werden sollen, damit der, den Ausgewanderten bewilligste; Zusuchtsont nicht länger als eine seindliche Zusammens rottung angeseher werden könne. Man besehle spiem verternen, daß sie nicht länger die Unruhen in unsern mittägisgen Abeheitungen unterhalten, und dieselben durch ihre Rahe bedroben können.

Der Dinfter des Ronigs von Sardinien antwortete auf diefe funt Puntte folgendermaßen:

1. Des König von Sardinien tonne nicht anders als mit Vergnügen die Gestinnungen annehmen, welche ihm der König habe erneuern laffen, in Mickficht auf feine friedferigen Asstaten, und auf feinen Bunfch, die Einstracht, das gure Vernehmen und die gute Nachbarfchaft zwischen beiden Staaten zu ethalten

welfe Shrevigegensettigen Gesinnung über diefen Punkt gegeben; so des der König an Ihrer Anfrichtigket nicht zweifeln könne. Der König von Sardinien winichte num, daß man in Frankreichieben so große Sorgfall anwenden moge, wie Er anwende, um den Frieden und die gure Nachbarschaft zu erhalten, damit nichts vorfalle, wie dies Leigegenseitigen Geschnungen andern könnes.

Baltete febr kann, Erlanerungen über darfeilige ju geben? was das Uffentliche Gerücht in Rucffettiduf Berfamme.

Director Google

lungen der Truppen in benachbarten Staaten verbreitet, so macht dennoch Se. Ronigl. Sardinische Majest. keine Schwierigkeit zu sagen, daß, ohne etwas bestimmtes hiers über zu wissen, Sie bemerken, wie die gegenwärtige Anstahl der Truppen im Mailandischen weit unter dem Friesbenssuße ist, und größtentheils aus sogenannten Garnissons Regimentern besteht, wie man auch nicht weiß, daß sie eine andere Bestimmung hatten, als den Staat zu beschüben."

- Artilleriezug in Savopen vorhanden ift, und daß auch teiner dahin ift gefandt worden, daß sogar die Bataillons der Infanterie, welche zur Beschübung der Proving das hin gesandt wurden, nicht einmal basjenige kleine Geschüb mit genommen haben, welches sie nach den Verschungen in Friedenszeiten mit zu führen pflegen. Alle Gerüchte hierüber sind erdichtet, und er ware daher übersstäßig, sich bei diesem Artifel länger aufhalten zu wollen.
- s. "Daß Se. Königl. Sardinische Daj: von jeher es sich jum Gesets gemacht, und in Ihren Staaten bare aber gehalten haben, daß teine Bersammlung, keine Bursammenrottung ausgemanderter Frankreicher, erlaubt oder gebuldet werde, und daß Sorge dastie getragen worden ist, sie schleunigst aus einander treiben zu lassen worden ist, sie schleunigst aus einander treiben zu lassen, sow bald man bemerkte daß sie ansingen sich zu versammeln zuß soger noch neulich zu Nizza abermals Besehle erganzen sien sind, um die ausgewanderten Frankreicher, welche nicht ihre Familien oder bekannte. Geschäfte daselbst hat ten zu vertreiben und in das Junere des Landes zu senz den, wo sie weit von den Gränzen spankreichs entsent wären. Es urhellt also hieraus, daß ein jeder septenerer Besehl überstüßig senn würde, da keine Zusammenrottung gen vorhenden sind. Was von den Berbungen gesagt

Distand by Google

wird, sit eben so wenig gegründet, weil man, in den Staas ten des Königs von Sardinten, niemals Werbungen von irgend einer Macht geduldet hat am wenigsten von den Französischen Ausgewanderten. Da die vormals gegebes nen Besehle auf das strengste sind volkzogen worden, so ist keine neue Vervednung überdiesen Punkt nöthig. Nach so offenen, freimuthigen und kathegvrischen Erlauterungen, welche Se. Königl. Sardinische Maj. dur Erhaltung des Friedens und der guten Eintracht geben, haben Ste ein Recht zu hoffen, und erwarten, daß, da Sie von Ihrer Selte niemals irgend etwas in Ihren Staaten erlaubt oder besohlen haben, was als eine Beleidigung von Sels ten Frankreichs könnte angesehen werden, auch der König dassu sones eines werde, daß von Selten der Frankreichet durch keine, weder öffentliche noch beimiliche, Mittel Fries den und Eintracht gestört werden mögen."

Durch biefe Unitwort, welche bie friebfertigen Gefine nungen des Ronigs von Sarbinien fo deutlich zeigte, ichien alle Urfache ju Streitigfeiten ganglich gehoben gu fenn, als bald nachber neue Diffhelligfeiten entftanden, welche einer ber heftigften Jafobiner und ber intriganteften Roe pfe in gang Frankreich , Dr. de Gemonville, verane lafte. Serr Dumourtey ernannte biefen Menfchen, welcher als eines ber Saupter des Ordens der Propagane ba langft befannt war, jum Rrangbfifchen Gefcaftstrager au Turin. Der Ronig von Sarbinien lief bierauf bem Grangbilichett Befandten an feinem Sofe erflaren : "baß Der ben Drn. De Semonville nicht als Geschäfterrager "annehmen wolle, well Er nicht vorber bavon mare ber Pnachrichtigt morben; und well Er aberdieß biefen Gei "fanbten für einen gefährlichen Dann bielte, beffen Be-Attagen ju Genna, wo er bisber ble Rolle eines Rrangoffe "fden Reftbenten betleibet batte, fich nicht mit ben Grund "fiben bes Entinet Dofes vebrenge. Ge mare nur allau

P 2

"befannt, daß Gr. be Semonville, mabrend ber gane, 1 Ben Beit feines Aufenthalts ju Genua, beftanbig in ben. "benachbarten Stgaten Aufruhr zu erregen gefucht batte, "wie auch baß er aufrührische Ochriften überall verbreitet, "und helmliche Emiffarlen abgefandt hatte, um bas Bolt "ju verführen und baffelbe gegen feine Kurften aufzumtes. "geln. Sa, er made nicht einmal ein Geheimniß aus "diefem feinem Betragen, fondern er rubme fich offentlich. "daß er einer der Saupturheber des Brabantifchen Auf. "rubre gemefen fen, . und bag er in Stalien, . vorziglich "aber in Diemont, ein Gleiches ju bewirken boffe. Er Perflare fich offentlich für einen unverfohnlichen Reind al Pier Fürften, und fpreche niemals anders als mit Berache "tung von ihnen. Er habe an einem, por furjem ju Eus "rin ausgebrochenen, Tumulte Untheil gehabt, und babe "fich über Diefen Tumult öffentlich, gefreut,"

Der Minister Dumpuries nahm diese Vorstellungen des Euriner Sofes febr übel auf. Er sandte fogleich nach erhaltener Nachricht, am 26 April, eine Staffete an Srn. de Balande, Franzbiffchen Gesandten zu Turm, die in einem drobenden Tone abgesaht war, und folgendermae fen lautete:

"Paris am 26 April 1792.".

Mein herr. Ich habe den Bericht, den Sie mir durch Shren Eilbothen vom 21 April abgestattet haben, bem Könige vorgelegt. Der König hat mit dem größten Erstaunen gesehen, daß der Turiner Dof sich an der France hössichen Nation, in der Person ihres bevollmächtigten Winistere, vergangen hat, unter dem nichtigen Privance, wie er nicht vor der Ankunft des Mannes, dem diese Gesandschaft war übertragen merden, von der Bahl dese Gesandschaft war übertragen merden, von der Bahl dese seinen bengchrichtigt worden sein gleichsam als mitte das Wohl der Bolken eitlen Dof Eilbetten unterwarfen were ben, und zwar weiner Beit, po gent, Europa von der

Beifel Des Rrieges bebroht wirb. Der Ronig hat mit Berdruß gefehen ; bag blefe , bem Gefandten ber Dation · Jugefügte, Beleibigung noch von bem Bormande einer, mahren ober falfchen, Untlage gegen Ben. De Gemone ville unterftußt wird. "Diefer Gefandte ift entweder beffen, wefferi'er, im Ralftien des Rounis con Sardinien, ron bem Minifter Diefes Rbilgs, bem Grafen De Sauteville, angeflagt wird, fculbig ber nicht. Wenn man eine fo wichtige Untlage gegen einen Dann, ber einen offentlichen Rarafter Befleibet und ber Stellvertreter eis ner großen Ration ift, vorbeingt; fo muß man bie Betvelfe mit ber Unflage verbinden, und nicht vor benfele ben Thatlichkeiten vorher geben laffen, durch welche bas Bolferrecht verlett wird. Der Ronig tonnte auch fele nerfeits, im Rahmen ber Frankreichichen Ration, ges gen jenes Gefets bie Daffe betreffenb Slagen vorbrine gen, welchem unfere ausgewanderten Rebellen immers fort auswelchen, ble man in ben Staaten Gr. Ronial. Sarbinifchen Dini. frel ein und ausreifen lagt, mabe rend man bie, ber Ronftitution und bem Ronige erges benen granfreichet, thranniffirt ober guruttweifet. Ge. Mal. hoffen, bag ber Turiffer Sof uach reiflicher Ues berlegung fich entschließen werbe, bie gehörige Benuge thung wegen ber icanbliden Gefangennehmung eines Rtangofifcheir Gefandten, und des Aufenthalts gu gewähe ren, ben man Ihrer friedfertigen und freundschaftlichen Gefandtichaft ju Gr. Ronigl. Sardinifchen Daj. in ben Deg gelegt hat. Demgufolge wird Ihnen aufgetragen, Bu verlangen: bag ble, bem Souvernor von Meffandria gegebenen Befchle, um ben Srn: be Semonville ju vers hindern nach Turin ju tommen, fogletch aufgehoben werben follen. Sie werben eine fchleunige und fathegorifche Untwort innerhalb vier und gwangig Stunden fordern. Sie werben auch verlangen, felbft ben Pap für Den: de

Semonville zu erhalten, und Sie werden ihn zu Aleffandria abholen, um ihn nach Tunin zu suhren, und ihn sogleich dem Könige und dem Hose vorzustellen. Schlägt der Minister Ihr Verlangen ab, so werden Sie einen Eildothen an Hrn. de Semonville senden, um ihm dieses zu wissen zu thun. Dann werden Sie Sich zu ihm nach Alessandria begeben, und mit ihm nach Genua reisen, wo Sie die Beschle des Königs ersbalten sollen. Ich übersende Ihnen eine Abschrift weiner Antwort auf die offizielle Note des Hrm Paris ist weiche träger des Turiner Hoses zu Paris, ist mitgetheilt worden.

Mntwort bes hen. Dumouries auf bie

offizielle Dote bes Turiner Sofes."

"Der Turiner Sof bat bas Bolterrecht fomobl, als bie, bem bevollmachtigten Gefandten einer großen Dation gebuhrende, Achtung verlett, indem er benfelben ju Mlefe fandria angehalten, und ibn verhindert bat, eine friedfere tige und freundschaftliche Gefandschaft auszurichten. Um alle Sinderniffe gur Berftellung ber guten Gintracht gmis Schen bem Ronige ber Franfreicher und bem Ronige von Sardinien zu beben, ift es nothig, ben Arreft bes herrn be Semonville zu Aleffandria aufzuheben , und ihn in fet. nem offentlichen Rarafter ju Turin anzunehmen, perfonliche Rlagen gegen Srn. de Gemonville vorhanden, io werben Se, Konigl, Gardinifche Majeft. nach ber Un. nahme des Srn. de Semonville in feinem offentlichen Ras rafter, die Bewogenheit haben, Ihrem Minifter gu befeh. len, diefelben, nebft ben Bemeifen , aus einander ju fesgen. Und in diefem Falle, wenn die Beweife Deutlich bate gelegt fenn werben, will ber Ronig ber Franfreicher Or. Ronigl. Garbinifchen Daj. Genugthuung geben , er ben Orn de Gemonville gurud beruft, und ibm einen

Nachfolger einennt. Im Kalle einer abschlägigen And wort wird der König dem Drn. de Lalande, welcher gegenwörzig Geschäftsträger von Krankreich zu Turin ift, beschien, innerhalb vier und zwanzig Stunden diese Stadt zu verlaffen, sich zu Drn. de Semonville nach Alessandria zu begeben, und mit ihm nach Genua zu reisen.

Der Turiner Hof weigerte sich schlechterbings, ben Hen. der Semonville als Gesandten anzuerkennen. Demzufolge verließ ber Französische Geschäftsträger, Hr. de Lalan de, Turin am dritten Mal und reiste nach Genua. Bon dieser Zeit an wurde in den Königl. Sarbinischen Gtaaten mit dem größten Eifer an den Zurus Kungen zum Keiege geatbeitet.

Die Kriegserklarung von Seiten Frankreichs ersweckte in den Desterreichischen Staaten, vorzüglich aber in den Niederlanden, wo man jum Kriege noch gar nicht vorbereitet war, die größte Bestürzung. Man russtete sich for schnell als möglich, um einem Einfalle der Frankreicher in Brabant die nothige Gegenwehr entges gen seinen zu können.

Der Minifier Hr. Du mourtez verlangte am 23. April feche Millionen Elvres ju geheimen Ausgasten, nur welche er teine Nedenschaft ablegen tomte. Diese wurden ihm am 26 April, nach einer heftigen Debatte, bewilligt:

Indessen nahmen die Feindfellgkeiten sogleich ihren Anfang; sie fielen aber zum Nachtheile der Frankreis der aus, und dabel zeigte sich der Mangel an Mannes zucht in der Frankreichischen Armee auf die augenscheins ichfte Weise. Am Abende des 24 Aprils erhielt der General Rochambeau von Paris den Plan, den er am 27 ausführen sollte. Damals war dieser General beschäftigt einen audern Plan in Aussuhrung zu brins

gen, melden er einige Tage vorher mit ben Ministern perabredet batte Dun sollte er auf Einmal in größier Schnelligkeit neue und veränderte Anftalten treffen. Er wollte mit seiner ganzen Dracht einen Angriff thun; allein en zwurde ihm besohlen dieselbe zu theiten unge achtet er ben übeln Erfolg voraus sah mußte er gee borchen.

29, Am, 29, April gifdte Rochambeanen Armees sufolge biefer erhaltenen Befehle, in brei Rolonien vor. Mons, Tounpay und Runnes, foiten ju gleicher Beit, angegriffen merden Babrent ber Deube Biron, mit einem Borrabe von geben bisen obir taufend Dann und einer betradtlichen Artillerie, aus Blatenr bennes ausrichte, um Dions anjugreifen, erhiett ber Darichall Theobald De Dillon ju Bille den Befehl) acht Batgillonen und jeben Estabronen einen falfchen Angriff auf Lournay-ju macheng responded to see de Berr De Biron fitel auf eine gemlicht betrachtib de lin Schlachtordnung febende, Onferreichtiche Ale mee. Bei dem Unblicke berjelben gerietben feine Erup. pen in Unordnung und fingen erschrocken an,ibie glucht. Bu nichmen. Umfoult war Die Dibe ... melde fich here Da Diron gab, bas Rorps, welches erkanführte, jum Eteben ju bringen; es floh obne uch umpufeben. Die Defterreicher verfolgten die Stuchtlinge bis vor die Ebos re von Balenciennes, mo Sr. de Biron, nach einem bes stradtuchen Berlufte, jemiog. sie min in nage de fe

Dr. De Disson weicher Lille im der Nache bes alline Aprile, periaffen hatte, rucktes indessen gegen. Tonrugy vor. Unweit dieser Stadt murde er vonigt nem Korps Oesterrichen umringt. Die Mederlage im sterzichen in betrachtich. Ihre Neuterel, welche im vollen Galoppe die Flucht ergeiffswermehrte noch die Unordpung. Die Frankreichische Armeegeborche

ter richt langer ihren Auführern; von allen Seiten horz ter man das Geschreit: Wertach er ei; und, versolgt von den Oesterreichern, stilchteten sich die Frankreicher nach Alle: Her fielen sie über ihren General Dille ermund dessen Abjuranten ber; ermorderen dieselben, riffen sie in Stucken, warsen die Stucke in ein auf dem Warktenangezunderes Feuer; und tanzten um dieses Feuer mit kannibalischer Burch frohlockeits umfer. Sie eitge Oestereichische Kriegsgefangene würden ebenfalls gemorder

Der General Roch am beau wollte unter solchen bempfanden nicht langer bienen. Er schrieb am 29. Aprill ceinen Brief an den Rollig, in welchem er sich über ben Dinister Dimonties beflagte, und um feinen Abschied bat, den erauch erhielt.

Die Generale Euftine und Kerrter'e waren mah, tend diefen Beit in das, jum Deutschen Reiche geborige, Bipthum Bafel eingeralte, und hatten fich, ohne Wider, fand ju finden, der Studt Bruttrut bemächtigt.

Am 3. Mat erschieft der Artegsminister, Dr. de Grantstath wegen der in Brabant vorgefallenen, Uniglicksfälle zu entschuldigen. Er sagte: die Minister hatzein sich auf die Geneigtheit der Brabanter zum Aufruhr sowöhl, als auf die unzufriedene Stimmung derselben verziehn, und daher den Krieg nicht ganz methodisch geführt. Am folgenden Tage, am vierten Mat, kam der Mitsnister der auswärtigen Geschäfte, Dr. Dum ourtez, dem die Generale alle Schuld des verunglücken Plans zur Last legten, unch der Versammlung. Er tas eine aussührliche Bertheidigung vor, welche über den Ansang des Keldzüger wichtige Ausschliche gibt, und daher in unsserer Seschichte dieser Begebenhetten ausbehalten werden muß. Sie lautete im wesentlichen solgendermaßen:

Der Rrieg ift am zwanzigften Aprill erfiget worden, in bem Beitpunfte, ba bie Unterbanblungen burch ben Biener Sof auf Die eutscheibenfte Beife unterbrochen murden. Die Chre Franfreiche forberte biefe Erflarung, und gang Franfreich bat berfelben feinen Betfall gegeben. Damals bat ber Staatsrath bes Ronigs, welcher von ben großen Buruftungen bes Biener Sofes fomobly als pon bem beighleuen Mariche ber Truppen unterrichtet war . den Beffpuntt abrer Anfunft in ben Dies berlanden und am Rheine berechnet, und bafur gebals ten, baß er bas lange Elend bes Rrieges verminbern fonnte, wenn er dem Feinde in gang offenen Drowingen aupor tome, me die Liebe ber Freiheit uns Briber und Rreunde perfchaffen fonnte; mo wir, in Beit von vierter ben Tagen, bas Rriegstheater fechaig Stunden weit von unferer Grange entfernen, tonnten; wo wir. burd bie Megnahme der Safen von Oftende und Diteupont. alle Dittel vernichten fonnten, bie ber Ronig von Ungarn und Bohmen haben mochte, unferem Sechandel auf eine Beije ju ichaben, Die tir nicht ju erwiebern im Stanbe maren; wo mir in einem reichen Lande eine Menge Elle gender Mange finden fonnten, welche die Geldverlegen. beit, in welche une ein blaß befenfiver Rrieg nathmenbia feben mußte, murde vermindert, haben; wo mir in diefe Berlegenheit unfern Feind batten feten forman, indem wir ibn ber, von ben Belgifden Provingen por fursem bewilligten, Subfidien murben beraubt baben, und mo wir überhaupt, gleich ju Anfange bes Rrieges, ben Unterichied amifchen einer neuen, unerfahrnen Urmee und et ner Armee, Die aus genbten Rriegern beftebt, welche une langft mehrere Telbauge gethan baben, vermindern fonn. ten. Es mar alfo fein Augenblicf ju verlieren. Die Sahregeit mar gunftig; Die erften Truppen tonnten leicht

1 3 mill 1 2 1. 1. 11. 11. 15

und ichnell ausden benachbarten Befagungen gufanimen ge-Jogen merben; bie anzugreifenben Dlage maren nicht weit bon unfern Grangen entfernt; im Salle eines ungluctlie chen Musgangs mar ber Ructjug eben fo leicht als ficher; im galle eines gludlichen Erfolgs fanden wir, in ben Stadten aus benen die Defterreicher ihre Baffenplate ges macht batten, biureichende Dagagine, welche unfere Dittel ben Rrieg an fubren murben verboppelt, und bie Bulfsquellen unferer Teinde ericopft baben. Der Staats. rath hat mobl eingeseben, bag es unferen Truppen an Mannszucht fehlt, melder Mangel eine Rolge bes Diffe trauens der Soldaten gegen ibre Offigiere if, und baß ble neuen Offigiere, jum Theil fogar bie Generale, noch un' erfahren find; allein er hat auf den Franfreichifchen Duth gerechnet. Er bat bafür gehalten, und balt noch bafür, daß biefer Duth, melder burch ben Stalt, ben bie mab. re Freibeit einflogt, außererbentlich jugenommen bat, alle Sinberniffe überfteigen amuffe. Die erften Unfalle Diefes Rrieges, beren genauere Umftande Ihnen befannt find, ftoffen diefe Meinung nicht um. Es herricht viel Unachtfamkeit in bem Dienfte ber Offiziere, Die noch une erfahren find; es berricht große Unordnung in ber Uni führung der Eruppen. Es find Berbrechen vorgefallen, und Die Beftrafung wird jum Beipiele bienen; Bir muffen, burd unfer Unglud nicht nieberichlagen werden, funbergt aus bemfelben Bortheit ju gieben fuchen. Geben mir uns genothigt ben thatigen Dian aufjugeben, den wir befolgen wollten und ber fo große Bortheile verfprach, fo boffen wir, baf ber methobifche Plan, ben wir flutt bes vorigen annehmen werden, nicht bas Unangenehme eines blogen Defenfivplans haben, und unfere Fortidritte nur furge Beit aufhalten merbe. Stanbhaftigfeit ift die vornehmfte Tugend eines freien Boltes; und ber erfte Unfall ift ber

of the line of the

Probleftein ber Berthelbiger unferer Ronflitution? Cun Butrauen in bas, was gefchehen foll, ju erhalten, muß erft das, mas gefcheben ift, genau befannt merben, "Co ift nothig, daß Die Mattonalversammlung bas Betragets bes toniglichen Staaterathes im rechten Bidte erbliche, ben man in einem, im Lager ju Balancfennes gebructen, Berichte ju leichtfinnig angegriffen bat! Mis bielein Des richte tonnte man fchließen, ein erfahiner General & Ros chamibeau) hatte fich baruber ju beflagen, baß er von ben, feinen Untergebenen ertheilten, Befehlen feine Reintniß gehabt habe. Geit jefret Beit ichtelbe biefer Bes neral nur noch an ben Ronig, und richtee feine Briefe mehr an ben Rriegeminifter. Die militaltifchen Overas tionen murben auf mehreren Dunkten ju gleicher Beit ans defangen. Der Marschall von Ludner batte Befebt fid ber gefahrlichen Daffe bei Bruntrut gu benrachtigen. ibeldie einen leichten Eingang in einige unferer Abeffetlune gen anboren, bie von feften Plagen entblogt find. Bugleich follte der Marichall auf feiner Einten an ber Saar ein Bar ger von good Mann, unter ben Befehlen bes Brn. Rel. lermann, bilben, um bas Lurenburgfiche gu beobache ten, auf otefe wichtige Stadt bie Aufmertfamfelt ber Defferreicher ju gichen, und fie ju verbindern ihre Erune pen von diefer Genend weg ju gleben; um bie Armee in ben Diederlanden gu verftarten. Sr. be la Kavette ethielt Befehl, ju Longwy ein Rorps von 6000 Mann ju verfammeln und auf Arton vorzurucken, um ebene falls Damur und Lurenburg ju bedebben. Sr. be la Ras vette batte ferner Befehl, ben Rift felner Urmee aufs fonellfte gu verfammeln, fich nach Sivet zu gieben, und von ba, am erften oder zweiten Day fpateftens, auf Damur gu marichieren, um es anzugreifen. Burbe er Diefen Ort megnehmen, wie es mabricheinlich mar, wenn er durch ben Aufffand der Ginwohner begunftigt murbe,

fo follte er por biefer Stadt eine befenfive Position al ber. Mags nehmen. Der Marichall Rochambeau hatte, Befehl, dem General Biron einen Bortrab von Beben. taufend Dann gu überlaffen, damit blefer ichnell auf DRons marfchieren tonnte. 3m Salle eines guten Ersfolgs follte er mit berfelben Ochnelligfeit auf Bruffel. marfchieren, wo er fich jur Zeit bes Angriffs auf Damur. wurde befunden haben. Die Beflurbung, welche feln Darich verurfacht haben mußte, batte den guten Erfola. bes Angriffs auf Damur verfichert, und batte-ben Srn. De la Sapette in ben Sall gefebt, bei feinen folgenden Operationen feinen Biberffand, mehr zu finden. Die, bem Berren Daumont, bem Rommendanten ju Lille, gegebenen Befehle maren, neun bis geben Estadtons Reiteret, ober Dragoner, jufammen gu gieben, und fie, an bemfelben Sage, an welchem Sr. de Biron fich bes Lagers bei Quie prain bemachtigen wurde, auf bas Des fterreichische Bebiet nach Baffen vorrücken ju laffen. Der 3med biefes Mariches bestand barin, bag berfelbe Die Aufmerksamkeit ber Feinde auf Tournay gieben folls te, damit die jablreiche Bejagung von Tournay nicht: nach Mons jur Suffe marichieren tonnte. Sr. Del. beer ber Rommendant von Duntirden, hatte Befebl. ein Derafchement von 1,200 Dann nach gurnes ju fenben jum abermale die Regierung ju Bruffel in Schrete fen, und Die Defterreichifden Generale in Berlegenheit ju feben. Diefe brei Dariche hatten außerdem noch ben 3med, die Gefinnungen der Cinmohner ju gleicher Beit. in mehreren Provingen ju erforichen, und die Flamme des Aufruhre überall gu verbreiten, mogu, nach allen, feit langer Beit erhaltenen, Dachrichten die Bereitwillige feit allgemein war."

Der Kriegsminifter, Sr. de Grave, perlangte,

nem Manne wie Dumouriez nicht langer blemen wollste, ben er, wie er sich ausdruckte, weber lieben noch schaben könnte. In bem Briefe, welchen er am achtere Mai bem Könige schrieb, sagte er: "Stre. Das Un-"denken an Ihre Tugenden wird bet mir itte verlöschen, "und ich bedaure nur daß nicht alle Staatsburger, so wie "ich, zeugen der zärtlichen Besorgniß und des Eifers Ein. "Maj, für die Ehre, das Wohl und die Freiheit der Nas"tion, haben seyn können."

Die Stelle eines Rriegsminifters erhielt ein beftie ger Jatobiner, Br. De Servan, vormaliger Souvers neur ber Pagen des Ronigs.

Inbessen kam ju Biest am 29. Aprill bie unerwartete Nachricht an, baß die Nationalversamming am zwanzigsten Aprill den Krieg erklart habe. Sogleich wurde beschlossen, Truppen nach den Desterreichischen Miederlanden marschieren zu laffen, und die bazu nos thigen Befehle gingen noch densetben Abend durch Eilbothen in die Provinzen ab.

Die Defterreichtiche Regierung in ben Mieberlanben ließ, als Untwort auf bie Frangoffiche Kriegeertide rung, die folgende Proflamation ergeben:

"Maria Christina Ronigl. Pringeffinn von Sungarn und Bohmen, u. f. w. 2016recht Casimir Ronigl Pring von Pohien und Liebauen, Serzog von Sachfen Tefchen, u. f. w. Starthalter, Gouverneure und Seneralikas pitaine ber Rieberlande, u. f. w.

Die Unruheftifter, welche feit vier Jahren bas Ronigreich Frankreich gerrutten, haben fo eben ben Al lerchriftlichsten König babin gebracht, eine Kriegsertik rung gegen Se. Königl. Apostolische Majestat, unsern bidostgeehrten herrn und Reffen, ju genehmigen. Die erften Felindseligkeiten schiefen gegen diese Provingen

gerichtet au fenn; und Die Reinde aller Ordnung fowohl? als aller gefehmaßigen Dacht ; welche einen fo lunger rechten Ungriff vorhaben, grunden ibre Soffnung auf ben Bartheigeiff, ber fich unglicklicher Beife mabrend' ber letten Unruben verbreitet bat. Bit wollen alle unfere Sorgfalt fur bie Berthelbigung ber Provingen anwenden , beren Reglerung Une anvertraut ift hinden Dir Uns mit Bertrauen auf ben Gott ber Beerichaa? ren verlaffen, ber bie munderbaren Birfungen Geiner. Milmacht gern über Diefentgen ausbreitet, Die von eie ner beiligen Chrfurcht fur feine Gefebe und fur ble' Obrigfeiten, welche Er jur Regierung ber menichlichen Befellichaft auf Erben veroronet bat, befeelt merben. Bir fcmeicheln Uns, baf gur Banbhabung ber innerni Rube und Erhaltung des Eigenthums ein einmuthiger Beift alle Rlaffen ber Einwohner beleben merde, mabe rend Bir einen Theil ber; mit Rubm bebecten und untet ben beiben legten Regierungen mit Gleg gefronten, Truppen Gr. Ronigl. Daj. 'nach ber Grange fenben,' in Gewartung, bag ble, swiften mehreren großent Machten gefchloffene, Berbandung bem Strome ber boien Unichtage, welche Europa ben Stury broben, et nen Damm entgegen ffellen werde."

Mit findles den getreutin Unterthanen Sr. Maj. schuldig, fie vort allem zu benachtlichtigen, was wir zur Erhaltung des Friedens nill Frankreich seit Einem Jahr ver gerhan haben, und schnien die unabsehbare Reihe von Ungluck vorzustellen, deren Lebel der Feind, unter dem versuhrerichen Schleler einer schindrischen Freiheits auszubreiten sich vorseht; einer Freiheit; die durch eine gottloje Sette von Reuerungssuchtigen Poor sogenannsten Philosophen, dem leichtgläubigen Bolte als ein und trügliches Resultar ihrer unftrinigen Plane vorlöffelle wird. Rafe Regen die Farsten vor Erde vorletzelle

Krieg führen, sondern gegen die Religion unserer Bater, gegen die Verfassung der menschlichen Gesellschaften, gegen das Gluck und die Rube, welche die Früchs
te derselben sind. Nachdem sie ihr Vaterlande durch
die Folgen ihrer ungereimten Spsteme in alte Uebel
der Anarchie gestürzt haben, sind sie, aus Neid über
das Gluck derjenigen Völser, welche noch dies Wohle
thaten der gesellschaftlichen Ordnung genießen, um sich
zu erhalten auf den grausamen Anschlag gesallen, dies
sen Philtern denselben Wahnsinn mitzutheilen, ihnen
ihre Jerthümer und zugleich alle die Uebel einzuimpsen,
welche jezt Frankreich verwüssen.

"Geit Ginem Sahre haben fie einen Bormand gie bem Angriffe gefucht, den fie entworfen batten. Rache bem burch ibre Berfolgungen alle: diejenigen Ginmobner, aus Franfreich vertrieben maren, welche ber Religion bes Staates fomabl, ale ben bis dabin, burch bas Grundgefet des Reichs geheiligten Borrechten anbins aen, haben fie benfelben auf der gangen Erde bie Uni nehmlichkeiten ber Gaftfreundschaft ju rauben gefüchte Die fich ble Denfchen unter einander fouldig find. Bit baben alle Sorgfalt angewandt, nicht ben geringften Borwand ju Diffvergnugen ju geben, ba wireuns auf feine Beife in die innern politifchen Angelegenbeiten ber benachbarten Staaten mifchen molltens fo baben wir verbindert, baß in biefen Provingen nichts niegen Die Ronftitutton, welche man Frankreich gegeben batter entworfen, ja fogar bag nichts bagegen gefchrieben wurde, Und jum Dante fur Unfere Aufmertfamfeit Die Gefehe ber guten Rachbarichaft aufrecht ju erbale ten, bat man an Unfern Grangen eine Rotte von lande ftreichenben Aufrobrern gefammlet, welche mit ben fcmargeften Dlanen umgeht; auch bat man bie ichande lichften Schuften gegen bie Religion fomoble ale genen

bas gefegmäßige Unfeben bes Couverains f in biefen Provingen verbreitet. Diefe Schriften maren nur bie Befanntmachung von Reden bie in der Mitte author rifficter Gefellichaften gehalten worden find in welchen man mehr als Einmal Die verabichenungemurbigften Berbrechen zu Tugenden erhoben bat joum ben ftrafbas ten Leiberfchaften Derjenigen gill fdmelcheln; Die man einem Onfteme ergeben ju machen fuchte, moldes in Der Geidichte Diefes Sahrhunderts bie Schande ber gegenwartigeir Generation ausmachen wird. Alle Uns fere Borffellungen bteraber find bergebene gewefen und mabrend Bir bie Une sugefandten Befchwerben dber Ruffungen Die nicht vorbanden maren, und aber bots gebilde, gegen grantrelcher ausgeübte, Beleitigungen mit ber größten Mufmertfamteit aufgenommen haben, hat man fich febr oft Musichivetfungen gegen Unterthas nen St. Majeftat und auf Deren Gebletel Maubt. Simmer haben Bir auf fo viele! Befdwerben michte weiter ale Berfprechutigen von Genugthuung erfalten. wovon aber teine im Weringften ift erfint inbioen. 218 Bir Unferer Getes eine fibilimendig gewordene Bachfamtelt auf ble Emiffarten richten flegen bie indn fich rubmit in bas Innete Unferer Provingen gefanbe baben, um biefelben jum Mufruhr und gu jeber Art pon Unordnung ja retten, Da ethob man aber biele Maasregeln ber Borficht ein Gefchret, ale wenn ein Doppeltes Berbrechen gegen ble Sicherhelt und Reeffeit ber Frantreichifchen Reffenden beganigen worben houre. Dennoch aber gab man ben Daasregeln Belfall, wels che Bir vorichrieben, um die Berfammlungen ber uns gludlichen Frankreichifden Ebellente ju erichweren umb einzuschränken, um fie in bie genaneften Grangen ber einfachften Gaftfreundschaft einzuschließen, und iffnen sogar die Möglichkeit zu benehmen, fich bemaffnen und in militairische Kopps bilben zu können. Diese Maarregeln, welche Frankreich jeht vergessen zu haben scheint, wurden den Reichsfürsten als ein Muster von Verfügungen vorsigestellt, welches sie in ihren Staaten befolgen könnten, und womit die bespotischen Forderungen der Wortsührer der Frankreichischen Regierung befriedigt zu senn schies

and a Palir wurden Uns enthalten alles Clent anguführen, worunter Franfreich feufat. Bir murden es der Beitübers laffen bie Blendwerke, welche eine Menge von triegeris iften Schriftstellern burch ihre gefährlichen Schriften fortbaupend zu verbreiten fucht, in ihrer Bloge barguftels ulen, wenn man nicht jegt, ju ber Beit bes Angriffs ben man gegen biefe Provingen vor bat, Unftalten machte, bas Bift eines verführerifden Truges, die angeblichen Bortheile der neuen Kranfreichifden Berfaffung betref. fend, in benfelben auszuftreuen, um biefe Berfaffung Demienigen Theile des Bolfes angenehm ju machen, bet meldem die Berführung Gingang finden mochte. die Unferer Regierung anvertranten, Bolter muffen bes machrichtigt und belehrt werden, bag Rranfreich, unter Dem Mahmen ber Freiheit, in ber ichanblichften Stlaves ret aller Lafter, aller Leidenschaften, und unter einer Quarchie feufit, die ohne Beispiel ift; bag meber Redit noch Eigenthum mehr vorhanden find ; baf die beilige Religion, au welcher Wir Uns befennen, bafelbft offens bar mit Buffen getreten wird; baß bie Altare entweiht, ihre mahren Diener beraubt, gemißhandelt, felbft bis in Die Bufluchtsorter, welche fie fich in der Fremde gewählt, verfolgt, und burch Gingebrungne, die in ber Sietardle der Rirche feinen Beruf haben, erfest find; bag man bie Dirten bes Bolts fogar ber unterfcheibenben Rleibung, welche fie ihren Plaretindern tenntlich machen mußte, bes

raubt; bag man in einem abidenlichen Gefesbuche Rechte aufgestellt bat, die der gefellichaftliche Dernich nicht aus: üben barf, und benen er ju feinem Glade fillfcmelgend entfagt, menn er in gebildetet Gefellichaften gebobren wirbs daß man bei blefen eingebildeten Rechten Die mabren Redite umwleft und verwiert; welche, unter bem Schute ber Grundgefebe bes Reiches, pon Generation in Genes eation ben verehrungewurdigften Rlaffen find überliefert worben; benen in jeder Rudficht die Frankelichliche Bes fellichaft bie größte Berbindlichfeit ichuldig mar; daß man. an bie Stelle ber Cache, bas Wort: Eigenthum gefebt bat indem die Eigenthumer find beranbe worden welche burch bie Beit, burch bie Gefebei burch einen fortbauren, ben bundertmal erneuerten, und von ben mabren Stelle vertreteruider Ration aufe feierlichfte anerfannten : Bes file belohnt maren : und Alles blefes gefchieft unter bem triegerifden Auftriche einer eingebilbeten Gleichheit ber Rechte melde nichtig anifich felbft ifte welche in bem Mugenbitrte ba ffe porhanden fenn fonnte burch fene Berichiebenheit wiederum gerftort wirb, beren Rarafter Der Schapfer ben Denfchen von ihrer Beburt an einpragt. sindem er die moralifden Sabigfelten febr umgleich unter ibnen vertheilt bat, beren Digverhaltniß bem Gente, ber Rraft, ber Beduld, dem Fleife und der Sparfamfelt. nebft allen ben Bortheilen, Die baraus gezogen; und als ein mabres Eigenthum veraußert merben fonnen, über Die entgegen gefetten Eigenschaften ein Uebergewicht gibt und immer geben wird. Endlich muffen die getreuen Une terthanen Or, Daj. wiffen, baß, inbem man fic bemubt ben vorgeblichen Rubm und das Glud von Krante reich, welches vormals bas blubenfte Reich in Enropa war , ju erheben , meder Sandlung , noch Umlauf von baarem Gelbe und Baaren, meder offentliche Dacht. noch Gerechtigfeit, noch Dolizei Dafelbft ift, und baff bie

ublidfophilden Benfahren Mile veffen ; was nicht zu ihrer Sette gebort, bei ben Ameficimeifungen , woohir fie bas Boll angelgen feineranderen Granger fennen plate fie mit Berbrechen zu aberfüllentil Beri fonnteinun, ibel ial. lem diesemanohl blindilober unfinnig genug fenn bas geringfte-Bertrauen aufebie Berfprechungen und analiffis gen Berficherungen ju febens abelde blefe Eveninen ven Billern, welche fie ju unftedwerfen: fuchen / thun fonden. lich bei ibri Cigenthum, thee Religioir, ihre Rechte? titte Privilegien und ihre Staatsverfaffungen, beilla au fait. sten? affed welche ibie Wegterung und offentliche Gewalt in Frankreich andfich gediffen babetis und mile einer bis jebt merbarten Brechhele and Unverlchamtheil, bie fetere lichften offentlichen Beetrage palle gottlichen und menfche lichen Rechte zunnbfidberhauptivalles mit Rugenst ereten, was aufiden Weleram bellieften ift; fie ; welche fobalo fie fich einer Deoving murben bemachtigt haben infcht ibaeen murben, wie fie es in threm Baterlande gethan baben, fich der Beligungen ber Grifttichtete und abes Divele i fo wie auch der Suter aller Grantobat germit benfachtigen?" a and "Bir miederholen es abno Bir nie geglandt noch de. meine baben, nas im ble innere Berfaffungsifgend teines benachharten Staates mifdjen zu tonnen, fo mitten Dir Und auch dicht du Diefes trautige Darftelling fother Se. acuftandereingelaffen babent, die infat gu ber Heglering geboren welche tim americant ift; allelir ble Reanfret chifden Schriften und Musgefandten fomobt ,ats bie neue Ronflitution felbft, baben ben Breet, dein Deuerunge, fpftem allgemein einzuführen, welches (es mag que beer folecht für ibas Roantvetchifche Boll fering fentitieibeit perberblich für basfentge ift, welches wir regieren, inden es die gange poliniche Berfaffung umftoft, Die vermage et. ner Ronftitution ift feftgefebr worben, melde beinfelben theuer ift, melde ber Souverain ver proden hat aufredit

zu erhalten, und auf welcher das Gluck Belgtene seit Jahrhunderten beruht. Es war Unsere Pflicht, das Bolf vor den nahen Gesahren, momit dasselbe bedroht wird, zu warnens Wir haben ihm Wahrhelten vorges stellt, dies allen Gemüthern einleuchtend sind; Diese werden von allen guten Staatsburgern anerkannt werden, und ohne Zweisel werden die Svoatsburger sich beelfern, alles zu thun was in ihrem Vermögemsteht, um den Feles den und die Rühe im Juneru zu erhalten Diejenigen, die sich innterfargen wurden dieselbe zu storen, können Wirnsch anders, als wie Feinde des Staates ansehen und behandelnplassen.

1142 Briffel min 291 Upull 1792. P. S.

ent familia de la colonia de la colonia de la colonia

, though though the comments in the terms

orn ordere se Weiter "Wartabelle" Albrecht."

. 356 000

Der Uebermuth, bie Bosheit und die Rechheit ber Jatobiner, nahmen indeffenge fo wie der Saf berfelben gegen bas Ronigthum und ben Ronig, taglich ju.i. Une geachtet fie unter fich felbit nicht einig waren, und zwel Darthelen ausmachten ju beren Giner Briffot, Coms bordet, Bergnlaub, Grangeneube und Gu Me bet aumbermanbern inber Dobe spierre; Carra Danton, Chabot und Collot Dherbots, gebor ten: fo waren boch beibe Dartheien immer bereit fich ju vereinigen, fabalb es barauf antam; ben Ronig gu frans fen, ober bie Ronftitution ju verlegen. Die abideuliche ften Reben wurden von bem Rednerftuble bes Safobinere flube mit Beifallefatiden angehoer; Die fchandlichften? Borfcblage murbentangenommenut Ge fen erlaubt einige Thatfachen miluftbreng umbem Befer Gelegenheit ju ger ben ; dem Geift diefer Befellfchaft aus ihren Sandlungen Der freiende genetet, fo wiffet bas Lanfibedunt mit

20m 26. Dary bielt Robespierre eine Rebe; in welcher et fagte: bas Baterland befanbe fich in ber große ten Gefahr, und man mußte ber Borfebung bafur banten, baffefle Rranfreich fcon fo oft gegen feinen Bils: len gerettet babe. Dei biefen Borten entftand eimaußers orbentlicher garm in ber Berfammlung ber Satobiner. Endlich ftand Guabet auf und fprach: "3ch habe in. "diefer Rebe fo oft bas Bort Borfe bung wiederholen "gehort. 3ch muß gefteben baß ich mit bemfelben fele "uen Begriff ju verbinden weiß. 3ch batte mir nicht "vorgestellt, bag ein Dann, ber brei ganger Jahre mit "fo großem Muthe baran gearbeitet bat, bas Bolf von "ber Stlaveret bes Despotismus ju befreien, mit baju" "beitragen murbe, baffelbe wieberum unter bie Sflaveret "bes Aberglaubens ju bringen." Diefe Rebe murbe mit bem größten Belfalle aufgenommen. Bemertenswerth ift es, bag ber Bifchof von Paris in biefer Sigung ben Borfis führte: .

leber ben rechtschaffenen La Fanette waren ble Jakobiner gang muthend. Die Große feines Rarafters fomobl, als bas Bertrauen, welches alle Bohlbentens ben in gang Frankreich auf ibn festen, ließ fie von ibm ben beftigften Wiberftand gegen ihre ichanblichen Plas ne befürchten. Es ging daher feine Sigung im Rato. binerflub vorüber, in welcher nicht die Baupter ber Safobiner ihre Galle gegen ihn ausgegoffen batten. Robespierre, Briffoty Chabot; Condorcet und Bergniand, waren feine unverfohnlichften Reine be. In ber Sigung bes gwolften Aprill nannte ibn Robespierre: einen eiteln und folgen Chelmann, einen Reind ber Revolution, einen bummen Denfchen, beffen ganges Salent in einem fanften medanifden Lae deln beftebe. "Benn 3br;" fprach er, il deine neue Berfcmbrung entbecfet, fo miffet bag La gapette ber:

Urbeber berfelben ift. 3ch flage biefen Dann an weil ich iber verachte: allein ich weiß wohl, baß es gefährlis der ift ben Gen. Martis be la Kapette anzublagen, als alle Ronige ber Erbe. 3ch bin von Reinden, ich bin bon feinen Meuchelmorbern umringt; aber noch an bem Lage, an welchem die Dolde meine Bruft burch. bobren merben, will ich ibn ber Berachtung bes Bols fes aus allen meinen Rraften Dreis geben." Um breie Bebuten Aprill fprach Robespierre noch befriger ges gen La Sapette. Er foilderte ibn, wie ein Augenzeus ge erzählt, a) : als ein moralisches Ungeheuer, und forderte bie Goldaten auf, ihren Unführer ju ermore Diefe Rebe murbe mit bem anhaltenbften Bels fallflatichen aufgenommen, au. brucken, und an alle verbridertes. Gemeinden ju fenden befohlen. . Um 18. Morill fagte Robespierre: "La Kapette will fich der Diftatur bemachtigen; allein wir wollen feben, ob eine feine Memme uns ble eroberte Freihelt wieber rauben foll. Sch fann es beweifen, bag La Ravette ber niebertrachtigfte, graufamfte und verabschenunge, murbigfte Eprann ift. 2lm zwanzigften Aprill bedauers te Br. Baumier bag fich Diemand fanbe ja ber bereit. mare Brn. La Kapette ben Dold ins Berk ju ftogen. "Cafar," rief er aus, "Cafar war auch an ber Spise eines Deeres, als es einen Cato gab, ber ibnanflage te. Eiget haben wir wieber einen Cafar, aber leiber! feinen Brutus."

in Borguglich aber war es ben Jakobinern unerträge lich bag fiche das Bruftbild bes hrn. de la Fayette in

a) Hr. Rabin ger. Man febe! Eine Stizze über bie Frangofische Freitbeit, aus bem Tasch ens buche eines Reisenben. S. 3. In bem Journal des débates des Jacobins findet fich diese Robe des Modespierre bei ber Sigung bes drei und gwanzigften Aprills.

bem Gaale ber Berfammlungen bes Burgerrathe bufe geffellt befand. Diefes Bruftbilt mar ein Gefchent ber vereinigten Mordamerifanifchen Staaten an bie Stadt Paris, and batte foon vor ber Revolution an jener Stelle geftanden. Danwel that im Burgerrathe ben ? Borfchlag .: biefes Bruftbild fowohl, als bus Bruftbild & bes Beren Bailly, aus bem Gaale weg ju fchaffen. ! Der Borfdlag murbe mit Unwillen verworfen. Dun i. hielt Robed pierre am amangigften Aprill im Statobiner: flub einen Rebe, morin er zu beweifen fuchte bag Ban Savette und Bailly burd bie Mufftellung ihrer Brufts bilder in dem Gaale des Rathbaufes nicht geehrt mas ren mell fie bieje Aufftellung micht ber bfientlichen Dels nung, fonbern blof bem vormaligen Burgerrathe gu verbanfett batten. Er verficherte jugleich, bage et: fich fchamen wurde, wentt'ihm von bem vormaligen Bure gerrathe ein Denfmal mare ererichtet worden : Un demfelben Tage machten Derhion und Danwel auf. bem Rathbaufe noch einen Berfud . ben Bargerrath au überreden's bag er in die Begfchaffung berdbeiben Bruftbilber einwilligen moger allein bie Ditalieber bes Burgerrathes miderfebten fich befrig. Es entimad bieres über ein beftiger Larm. Die Safobiner batten vorheren um die Sache durchauseben , nicht nur bie Galletien in bem Caalen in welchent fich ber Burgerrath vetfams melte: fonbern alle Bugange qu'bem Rathhaufe und ben großen Dlas vor bemfelben, mit befoldetem Dibel angefüllte: ber bie Begichaffung ber Bruftbilber aut verlangte. Diefer genommeneni Maasregeln ungeachtet! ftimmte bennoch bie grafte, Unjahl ber Ditglieder bes Burgerrathes gegen den Barichlag, und bie Bruftbile ber blieben in bem Gaale. I Inbeffen murbe boch ber Streit fo beftig geführt, bag es unter ben Mitgliebern

vare: Chingerrathes belaubs zum Faulfteampfel gekommen?

Dit eben ber Buth, mit welcher bie Safobiner Sen, La Rapette verfolgten, fdmabeten fien audy auf ben Ronig und auf bie tonigliche Ramilie. Sogariber Ronigemert wurde in bem Jatobinertlub ungeftraft ges: predigt. Der Marfeiller Glub fchrieb an feine Parifer : Bruder: "Allinfer Gifer foll midten iher raften, Bale bis "Reankreich fich frei und in Ruber biet Wohlichaten? "bet Bruinffe und bet Ochbolas erfreuen mirb. "Abe verfieher uns; das ifft genug." b) Sr. Derei Li h fagte ? in einer Diebe bie er von bem Rednerftuble) Der Satobiner hielt: "Much in unfern Dauern tragt "Einer eine Rvone. Bir aber , wir find es, beiten fie "debubrt. Bie tft unfer Gigenthum, welches man uns "geraubt hat." In ben Stanb alfo mit biefem Gefrone "ten , daß ert unfere Bewalt erfenne, und unferm Bile "len geborche - und wenn er fich ftraubt, ben Doldi "ibm ins Sery!" c)

Der Minister Roland mar ber Beschüßer ber Jafobiner. State baß er, feiner Pflicht als Minister ber innern Angelegenheiten gemäß, ihren schändlichen Betragen, durch die Macht bes Gefebes, welche seinen Sanden anvertraut war, hatte Einhalt thun follen, billigte er alles, was sie zu unternehmen fur gut fan,

On agira la question selbst gesteht bieß ein. Er saat:
On agira la question de faire disparoirre les bustes
qui éroient dans le lieu des séances; et je vis le moment ou cette question metrant tout en seu, on alloiten venir aux mains, Compte rendu par Jérome Péthion, S. 14.

b) Eine Stigze über bie Frangofische Freie beit S. 12.

e) Ebenbafelbft. G. 15.

ben, und lobte alle ihrei Sanblungen. In elitem; Schreiben, bas er am 24. Aprill an die Auffeber ber brei und achtig Abtheilungen Frantreichs ergeben ließ, fprach er mit großen Lobeserhebungen von bem ichands lichen: Fefte, welches die Jatobiner, allen Rechtschaffes nen jum Erobe, ju Chren ber Goldaten von Chas: teaupleur gefeiert hatten. b) Bahrend feines Die nifteriums forieb Da rat: ungeftraft und ungeahndet. fein abicheuliches Blatt milt welchem er bas Bolf tage lich gum Morden aufrief, und enblich, als das einzige noch übrige Mittel, vorschlug, Die Nationalversamme lung gu verbrennen. Als ber Minifter Raland, aller Borftellungen mehrerer rechtschaffener Burger une geachtet, Diefen fcanblichen Schmierer nicht beftrafte, Da entschloffen fich vier Mitglieder : ber Mationalvers fammlung, die herren Baublanc, Salvage, Dale mas und Baert, eine Rlage gegen Marat bei dem Juftizminifter Duranton einzugeben. Gie begaben fich ju ihm am zweiten Dai gegen Mittag und brache ten ihr Unliegen vor. Der Minifter gab gur Untwort: er erftaune, bag man ber Preffreiheit Einhalt thun wolle; Marats Schrift enthalte blog unbestimmte Dine ge; es murden bei ben Jafobinern, Diefen Rindern ber Mationalversammlung (wie' fich ber Minifter ausbrude te) täglich weit argere Dinge gesprochen; und übers haupt fen er fein bffentlicher Unflager, und bie Sache gebe ibn nichts an. Doch befann er fich, ein paar Stunden nachber, und flagte Darat vor dem Rrie minalgerichte von Paris wegen ber Frechbeit feiner Reber an.

b) Lettres et pièces intéressantes pour servir à l'histoire du ministère de Roland, Servan et Clavière, S. 23.

Um bie Beftrafung Marats gewiß und feiner Morde luft ein Ende ju machen , trat am britten Dai Bert Bengnot in der Berfammlung auf. "Benn ein ab, Scheuliches Berbrechen begangen wird," fagte er, gibt es fur bie Stellvertreter ber Dation feine beiligere Pflicht, als ble Urfachen beffelben ju unterfuchen, und feine Quelle ju verftopfen. Die mar die Ausibung bies fer Pflicht nothwendiger, ale in den ungludlichen Cagen, in welchen ein General (Dillon), ber mit Ehre geblent, und ber fich burch Patriotismus und Ebelmuth ansgezeichnet hatte, ermorbet worden ift; in biefen fchreits lichen Tagen , in welchen Leute , bie bei allen gefitteten Woltern beilig find - Rriegegefangene - mit barbas rifcher Buth find geschlachtet worden. Ihr entsettet Gud, als man Euch biefes erzählte; allein noch mehr warbet 3fr Euch entfegen, wenn man Euch verficherte, bag es Buthriche gibt, ble fic bemuben unfere brei Generale von ihren Truppen ermorden ju laffen, und unfere Urmee zu bewegen, bag fie ihre Baffen gegen ben Ronig, gegen uns felbft wenben folle. Boblan! an biefem Plane wird gearbeitet; vor Guren Augen wird ! er geschmiebet. In bem Gingange biefes Saales werben Dergleichen blutburftige Ermahnungen unter bas Bolf ausgetheilt. Sier ift ber Beweis. 3ch lefe im Bolfe. "Bor mehr als feche Monater habe ich "icon voraus gefagt, bag unfere brei Senerale die nies "bertrachtigften Sofflinge maren, baß fie die Dation ver-Prathen und unfere Grangen bem Reinde ausliefern "wurden. Bald werden meine Prophezelungen erfullt "feyn. Deine einzige Soffnung ift noch, bag bie Are "mee bie Augen offnen, bag fie einfeben wird, ihre Une "führer fegen bie erften Opfer, bie man fur bas Bobl "bes Staates abschlachten muß." - Bas für Folgen, fubr Sr. Beugnot fort, mas fur Folgen muffen wir

bestückten, wein das Verbrechen sein Saupt mit solichem Trobe erhebt; wenn seine Stimme in unsern Swaßen wiederhallt; wenn man täglich, stündlich, das Wolf durch dergleichen Schriften vergiftet; wenn bier, in unserer Varhalle, die schändlichsten Grundsate, des schönigsmardes öffentlich gepredigt werden? Ja, öffenter lich! ich habe es selbst gebort Blicke bin nach Eille. Dort ist diese gräßliche Theorie in Ausübung gebracht worden; denn es ist kein Zweifel, daß die Blätter von Warat, von Caura, und von andern Bosewichtern diese Gelichters, den braven Dillon zur Schlachten bant gebracht haben. \*\*

Dr. Bazire vertheidigte Marat, und hielt es für gefährlich, ein Geseh zu geben, das der Preffreiheit Eintrag thun könnte. Hr. Baublana sprach mit grossier Beredsameeit, gegen Marats freche Schriften. Ihm stimmte auch Dr. Girardin bei, der zugleich noch ein anderes Journal, von entgegen gesehter, Art, nehmelich den Königsfreund von Royou, auflagte. Hr. Lasource verlangte ein Anklage Dekret gegen Mas rat und Royou, und sein Vorschlag wurde von der Versammlung angenommen.

Diefes Defret, der Bersammlung hatte aben feines Birbung. Der Minister Roland beschütte Marat, und dieser Deulch schrieb nachber, eben so ungestraft als vorber, fein verabscheuungswurdiges Blatt.

Richt weniger frech als Marat ichrieb Carra, In feinem Blatte vom 15 Mai fagte er: "Es ftebt" eine Bartholomensnacht bevor, fo wie auch eine neue "Flucht des Koulgs. Es muffen daber alle Staatsburger, von heute an, beweffnet und auf ihrer Sut fepn.

a) Du cos Journal logographique, T. 17. S. 332. Jours nal der neuen Staatsverfaffing von Granfreich. S. 3804.

PComiffen alle Satobinergefellichaften fich verfammelt, Pag und Dache thre Sigungen fortfegen, und boringe "Richt in ber Whtheilmig des Wisne, Jalle Bewöhner Der Statte und bes platten Canbes auffordern; 2(d. Reuna auf Die Bagen ber Mellenden zu geben! Aft ver Rull vorbanden Afener auf ben Quiboben zum Manulmbendam bereiten 11 de tole auch ble Stubmalocten Min bem Rhechen. ?! a) in Balo nachber fchrieb & arva: es fentin ben Thuillerten ein Dieffer tel dil Pober Mus, f that Ba vorbanden's doelder acgen Die Rrantveltiffe Breifett tomplostice d'und gut freithem die Ronfattin Mo. nobl, ale bie vonmattgenn Deinifter Bertraite nind be Dontmorin, meboben, Diefe beiben Minifter fan. ben fich er burch bie boebnfre Werlenfinbung bes Beren Darta, In bie grifte Bebenggefahr gefett. 11 Bie naben Daber gegen bielen Schriftftellen bet bem Retebensrich. wer ben Settion Beinptd's best Bievten: Beren But ein erverta Riviere feine Rlage ein Diefer ließ Brnic Caten vor fich Kommen? & Carra ifdate: erefratte ble Machicht von iben Gerren Migliese im value und Charbo'tverhaltens Dierauf Altirte Web"Riedenberdfer biebbrel genannten Diffalteber ber Rationalverfamme stung. ale Bengen vor fichin Gie behaupteten; baf fich bei Serven Abererand und M. nemorus, Mitafferen, bienes ind a) Diele merkwirdige Stelle verdient im Deiginale bier in feben. Nous n'avons à faire, d'aurres observations, finde qu'il n'y a plus de doutes, que le projet d'une d'un seconde evasion du Roi, et le complet d'une St. Barrhée lemi, me foient fortement concerrés, jet fur le point d'éclore. Ainfi, que tous les circyens, des aujourd'hui, le-tiennent trimés et fiir leurs gardes; que toutes les lo-cières des amis de la conflicution se rassemblent, riennent jour et nuit leurs feances, et préviennent, furtout dans le département de l'Aisne, tous les habitans des villes et des campagnes de veiller aux voirures qui parritont. Cest ici le cas de préparer sur le champ des four sur les hauteurs, et le tocsin de toutes les églises. Mercier annales patriotiques. L' Bunnis

bem Auffichts, Ausschuffe, beffen Mitglieder fermaren, Briefe für bie Behauptung bes Brn. Carra befanben. Der Kriebenerichter erichien baber am 18 Dai por ben Schranken ber Nationalversammlung ; um fich bie, bet bem Musichuffe nieberlegten, Beweise von bem Dafenn eines Defterreichischen Ausschuffes auszubitten. Die Betfammlung fchlug ibm feine Bitte ab, und er fab fith genothigt, ben Injurienprojeg gegen bie Berren Chabot, Merlin und Bagire, obne biefe vorgeblichen Me. tenftucke fortjufegen, . Er befahl Die bret Ungeflagten au ibm zu bringen um fie ju verboren. Diefer Befehl murbe mit fo menig Schonung vollzogen, bag Dr. Der. lin um funf Uhr des Morgens aus feinem Bette ge: bolt, und vor ben Relebenerichter gebracht marb. In Diefem Berfahren fab bie Berfammlung eine Berlebung ber Borrechte ihrer Ditglieber. Der Friedensrichter ers fcbien vor ben Schranten und verthetbigte fich. Er batte, fagte er, als ein offentlicher Beamter, fich inicht weigern burfen, eine Rlage angunehmen, welche die Ebe re einiger Staatsburger fomohl, als bie Sicherheit bes Staates, betrafe; Carra batte bie Miederlagen bei Mons und Tournay einem Defterreichischen Musschuffe Schuld gegeben, und ausbrudlich behauptet pibagi ble Berren Bertrand und Montmorin Mitglieder Diefes Musichuffes maren; Sr. Carra batte fich machber bei feinem Berbore, auf Die Berren Chabot, Derfin und Bagire berufen, baber auch biefe hatten vorgeführt und verhort werden muffen; nm fo viel mehr, ba bie Bere fammlung erflart batte, bag felbft gegen ihre Mitglieder ber Berechtigfeit ein freier Lauf: follte gelaffen werben, Es entftand biefüber eine beftige Debatte, in welcher endlich die Satobinifche Parthel ben Gieg bavon trug. und es burchfebte, bag ber Friedensrichter, Sr. Ettens ne be ta Riviere, in ben Antlageftand gefest und nach Orleans geführt wurde.

143 2 Babrend biefer Debatten erfchiem bera Juftiamintfer, Dr. Daranton, im Dahmen des Ronigs, im der Berfammlung. "Der Ronig," fagte er, "hat erfahren, "daß verichiebene Beitungsichreiber, bie Lage verbreiten, "bag ein porgeblicher Defterreichifder Musichuf Bich in ben Thuillerien zu verfammeln pflege, Der Roi Berleumbung mit Berachtung Mbehandelt haben, wenn er hicht erfahren hatte, baß "diefelbe bis ju bem gefetgebenben Rorper gefommen "maren Dunmehr aber muß er befürchten, bag baburd a"das Butrauen vernichtetzebie Eintracht geftort, und bie "Armen fomobly als ber Staat , beforganifirt werben mochten, Daber bat mir Ge. Daj: befohlen, diejenie "gem Beitungsfchreiber; welche biefe Befdulbigungen "perbreitet baben , bei bem offentlichen Anflager bes "Rriminalgerichtes angugeben. Der Ronig will , daß bie Berleumber entbecht, die Thatfachen ind Rlare gefeht. Rund bie gange Matton von feiner Aufrichtigleit, fo wie auch von feiner Treue, ben die Aufrechthaltung ber "Ronftitution betreffenden Gib ju balten, überzeugt mers endenimige." . In cuff mes, regula, sachadamin co.

Der Brief des Königs an den Presidenten der Marionalversammlung lautete solgendermaßen: "Horr
President. Ich habe dem Minister der Serechtigkeits;
pslege aufgetragen, der Nationalversammlung von dem
Besehle-Nachricht zu geben, den er, auf Mein Verlan,
gent megen des vorgeblichen Oesterreichischen Ausschus,
ses dem dssentlichen Aukläger zugesandt hat. Es ist
sur das Wohl des Staates wichtig, daß diese Sache
ganz ins Klare geseht werde. Ich erwarte, daß die Nationalversammlung besehle, dem Gerichtshose die Ans
zeigen mitzutheilen, welche mehrere ihrer Mitglieder von
dieser Sache zu haben behaupten. Die Versammlung
wird leicht einsehen, wie unschläsig es ist dergleichen Angeberelen anzunehmen ; und Bavon inwode Bekanne werden zu fasseit, was bet bein Publikum Berbache ers wecken kann, so wiegauch, wie gefährlich jes ist; die Urs heberederselben vor Mir werborgen zu haltenden

d. .daAm 22. mMatitrat toutelliche Serr Genifonnegauf sund flagte ben Ronig Diveners bes Briefes ben mait fo geben getefen bat, formitch Bires Borbrechens angarit Er lagte: biefer Brief wate beletbidenb für ben gefetate. ibenden Rarpett, gefährlich für bie offenelliche Sicherbeit, dein Beibrechen gegen ble Ronftitudon, und ein mener Bes ineis der Erifteng eines Defferreichtfchen Ausfchufferin -Die Dationalverfanimlung erführ jest mit Enfrauen, bag Mar ats Car ras unbianbore Bofefvichter biefer Mirt. mir bie Danner maren, beren, fich bie Bratobiner bebiens ten um benidbbel aufzmolegeln, bag aber die Urbeber bies fer ichanblichen Berleumdungen fich unter ibren Ditglte, bermbefanden beim ummebt find Gen fon fie felbft an, afich mir Mandta Catra, amd ben übrigen Denfchen biefes Gelichters, in Gine Linie ju ftellen, und die Epiftenzeines Defferreichtichen Unsichuffes au bebaurten. iberch is

Rach ihm ftand Dr. Briffot auf. Auch er behaupkete, daß ein Desterreichlicher Ausschuß in ben Shuillerien
vorhanden fey. "Schwill beweisen," fägterer, "daß ein
Desterreichlicher Queschuss vorhanden gewesen ift, und nach
worhanden ist. Bas heißt: Die sterre ich ifch er Aussicht uß? Es ist eine Rotte von Feinden der Freiheit, wels
iche bald im Nahmen des Königs herrschten den sie betros
gen; bald das Ministerium leiteten; immer das Bolt
wertiethen; und das Interese einer Nation dem Nuben
einer

einer Familie aufopferten." Ihre Unterwerfung unter bas Saus Defterreich ift bas Sauptfennzelchen. herr von Mercy a) regierte bas Frangofifche Rabinett als bas Bole die Baftille gerftorte, und er regiert es noch. farakteristischen Züge biefes Ausschuffes find: 1) Ganglis de Ergebenheit gegen Alles, mas man tonigliche Borreche te nennt. 2) Gangliche Ergebenheit an bas Saus Deftere reich und bas Intereffe beffelben. 3) Weigerung fich mit Preugen und England in ein Bundniß einzulaffen, mare auch diefes Bundnig noch fo leicht , noch fo vortheilhaft. 4) Dadficht gegen die ausgewanderten Rebellen, ohne jes doch alle ihre Absichten zu billigen. c) Biberfeblichfeit gegen ben Rrieg mit Defterreich, nachdem es ihn felbft vers ursacht hat. 6) Endlich das Projekt zwet Rammern zu errichten. 3ch will beweifen, bag bas vormalige Minte fterium, in Berbindung mit einigen Diftgliedern ber fone flituirenden Nationalversammlung, einen Musschuß errich. tet bat, welchen man ben Defterreichifden Mus, fcherf nennen fann. Bei bergleichen Berichworungen fucht man gewöhnlich alles Schreiben zu vermeiben. Dens noch will ich Brn. de Montmorin mit feiner Rorres fpondent in der Sand anflagen. Dach der Rudfehr bes Ronigs von Barennes mußte fich diefer Minifter berjents gen Ditglieder ber Nationalverfammlung gu verfichern, welche bisher am nachbrudlichften die Sache des Bolts pertheibigt hatten. 3ch fonnte mich hierbei auf bie allge. meine Stimme ber Dation berufen; aber, fatt bei Babr, icheinlichkeiten zu verweilen, will ich die eigenen Worte bes Brn. be Montmorin, aus feinem Briefe vom 3 Mus

a) Der verbiente und verehrungewurdige Graf von Merch mar Desterreichischer Besandter ju Paris als die Revolution ausbrach.

guft 1797 a) an Srn. be Moailles, Befanbten ju Bien. anführen. "Die beften Ropfe ber Rationalverfammlung, Phiejenigen welche bieber ben meiften Ginffuß auf bicfelbe "hatten, haben fich vereinigt, und find mit ben mabrete "Dleuern bes Ronigs einverftanden, um bie Monarchie aufrecht ju erhalten, und Gr. Daj, bie, jur Regierung "nothige, Dacht und Unfeben wieder ju ertheilen. Es merben gewiß nicht vierzeben Tage vergeben, ebe bie "traurige Lage aufboren wird, in welcher fich ber Ronig "und die tonigliche Familie befinden." Ber fieht, wer fennt die vortrefflichen Ropfe nicht, von denen Gr. Montmorin fpricht? Jedes Wort bes Briefes zeigt Die Berführung bes Defterreichifchen Musichaffes. bar es fich mit den Mitgliedern der Nationalversammlung pereinigt, bie ben meiften Ginfluß haben? Darum, weil Die Mabrheit nur durch Starfe ber Grunde, Die Berfube rung aber nur burch den Ginflug ber Perfonen eine Bers einigung ber Meinungen bemirket! - Diefe Mitglieder ber Berfammlung haben fich mit ben mabren Dies nern bes Ronigs vereinigt. - In biefem Musbrude ift Alles merkwurdig. Diefe Bereinigung ift alfo die Quelle ber damals gefaßten Befchliffe. Das Bort Dies ner des Ronigs ift der Abrif der Grundiabe bes Den. Montmorin und feiner Unbanglichkeit, nicht an die fons ftitutionelle, fondern an die alte tonigliche Murde. "Det Begier, welcher vor bem Onltane auf die Rnice fallt, und ber Stlave, welcher den Staub vor bem Begiere fußt, fprechen nicht niedertrachtiger." In biefem Cone fube Briffot noch tange fort, gegen ben Srn. de Montmorin au beflamiren; von biefer Urt waren feine Beweife fit

a) Man bemerke bas Datum bes Briefes, aus welchem erbellet, daß berfelbe wahrend ber Gefangenichmung bes Konigs, nach feiner Ruckfunft von der Flucht nach Barennes, und vor der Genehmigung der Konstitus tion, geschrieben worden ift. Das Dafenn eines Defterreichischen Ausschusses. Da aber auch aus seinen angebichen Beweisen beutlich erhellte, Daß die ganze Sache ungegrundet ware, und nicht bewiessen werden könnte; so hatte die Anklage auch keine weites ren Folgen, sondern die Berfammlung ging zu der Lagessordnung über.

Dr. Dethion, ber feine Gelegenheit vorbei geben ließ, ben Ronig ju franten, wollte fich ben, in der Ratio. nalversammlung burch bie Satobiner erwecten, Berbacht Daß ein Defterreichischer Musschuß vorhanden mare, und Die Beforgniß, welche burch biefe Dachricht in gang Daris Berbreitet wurde, ju Duge machen. Et ftreute baber an Bemfelben Dage, an welchem biefe Debatten in ber Berfammtung vorfielen, am 22 Mat, Die Radricht aus, baß ber Ronig nachstens wieder entflieben merbe. Um biefem Beruchte Glauben ju verschaffen und ben Dobel vollends in Gabrung zu bringen . ichrieb er bem Rommenbanten ber Burgermilia: daß er gewiß miffe, ber Konig wolle entflieben, und daß es nothig jenn werde, die Burgermie lie ble gange Macht über unter ben Waffen zu balten, um blefe Rlucht ju verhindern.

Als der König diese schändliche Berleumdung erfuhr, schrieb er sogleich an den Burgerrath der Stadt Paris den folgenden Brief:

" Am 23 Mai 1792."

"Meine Herren. Ich habe einen Brief gesehen, welchen der Beir Maire gestern Abends an den Generals tommendanten der Burgermiliz geschrieben hat, in welchem er ihm bekannt macht, daß er Besorgnisse wegen Meiner in der Nacht bevorstehenden Abreise hatte, die sich, wie er sagt, auf Bahrscheinlichkeiten und Anzeigen grunderen. Er mischt diese Neuigkeit mit Gerüchten von Bewegungen und Aufruhr, und besiehlt dem Generals tommendanten die Streiswachen zu verstärten und zahl

reicher zu machen. Barum gibt ber Sr. Maire bei bers gleichen Beruchten bem Brn. Generalfommendanten Bes feble, und lagt Mir nichts davon fagen, ba er bod, vers moge ber Ronftitution, unter Deinen Befehlen bie Ges febe gur Erhaltung ber öffentlichen Rube wollziehen foll? Sat er ben Brief vergeffen, ben 3ch im Monate Februar an beti Burgerrath gefdrieben habe? - Gie werden leicht einsehen, meine Berren, daß diefes Gerucht, bei den jes bigen Zeitumftanben, eine neue und ichrectliche Berleume bung ift, burch welche man bas Bolf aufzuwiegeln, und daffelbe über die Urfache ber gegenwartigen Unruhen irre ju führen fucht. Ich habe Renntnig von allen den helms lichen Maabregeln, die man anwendet, fo wie auch von benen die man noch vorbereitet, um die Gemuther in Gahrung ju bringen, und um Dich ju bewegen, die Saupt ftabt ju verlaffen. Diefe Berinche merben aber vergeblich fen. Bu einer Beit, in welcher Franfreich innere und aus Bere Feinde ju befampfen bat, ift Dein Doften in der . Sauptfradt; und hier hoffe 3ch foll es Dir gelingen, die ftrafliche Soffnung der Unruheftifter jederzeit zu verniche ten. Ich vertraue Dich ben Ginwohnern von Paris gang an; gang biefer Burgermilla, Die jederzeit ihre Burde bes bauptet bat, und beren, nach unfern Grangen gejandte, Detaschementer vor furgem erft einen neuen Beweis ihrer vortrefflichen Besinnungen gegeben baben. Gie wird eine feben, daß ihre Ehre fowohl, ale die Sicherheit des Reis ches, in dem gegenwärtigen Zeitpunkte erfordern, daß fie ihren Gifer und ihre Bachfamfelt verdoppele. Bon ihr umgeben, verlaffe 3d Dich auf die Reinheit Deiner Befinnungen, und werde megen alles beffen, mas noch porfallen tonnte, rubig feyn. Man thue auch mas manwill, fo wird bennoch niemals irgend etwas Meine Gore gen und Deine Bemilbungen für das Beite des Ronige reiches permindern tonnen."

"Ludwig."

Die Aufseher ber Abtheilung von Paris befahlen, daß dieser Belet des Königs gedruckt, und an allen Ecken der Straßen angeschlagen werden sollte. Peth to n war imverschant genug, auf diesen Brief eine Antwort zu schreiben, in welcher er den König bitter und unhöstich zurecht wies. a) Diese Antwort ließ er drucken, und ebens falls an den Ecken der Straßen anschlagen; wobei er den dazu bestimmten Leuten besaht, seine Schrift höher als den Brief des Königs anzuhesten, und dabet zugleich jes desmat den Brief des Königs mit Koth zu bewersen. b) Dieser Beseht wurde punktilch besolgt, und Pethion hatze darüber eine große Freude. c)

Mit allem, was gegen ble Priefter bereits verordnet worden war, noch nicht zufrieden, suchte man ihre Pensfionen einzuziehen, um dieses Geld zur Führung des Kriesges anzuwenden. Herburch sehte man diese Unglücklischen, die doch kein Berbrechen begangen hatten, wenn nicht Anhänglichkeit an den Glauben seiner Bater ein Berbrechen ist, der Gefahr aus zu verhungern. Um nun den Frankreichern den Indlick ihrer am Hungertode sterebenden Geistlichen zu entziehen, war die Verfammlung

a) Man sebe biese Antwort in ben Pièces Intéressantes, servant à constater les principaux événements passés sous la Mairie de J. Péthion, S. 135.

b) Dugour collection des meilleurs ouvrages pour la défenie de Louis XVI. T. I. S. 195.

c) Dethion fagt: J'écrivis une lettre confidentielle au commendant général. Le commendant communique cette lettre; le roi en prit copie; il écrivit et placarda contre moi une lettre très platte et fausse en principes. Je lui fis une reponse, que je placardai de même et qui eut du fuccès. Cette guerre posémique entre un roi et un simple maire étoit un exemple nouveau. Il ne sur pas intuite. Compte rendu par Péthion, S. 16,

unmenschlich genug, ju beschließen, daß alle Priefter, Die ben verlangten Eid nicht wurden geleistet haben, außer Landes sollten gebracht werden: einen Beschluß, den der König nicht genehmigte, und aus Menschlichkeit nicht gesnehmigen konnte.

Die Jakobiner fuhren indeffen ununterbrochen fort. bas Gerucht von einem, in den Thuillerien befindlichen, Defterreichischen Musschuffe und von einer bevorftebenden Gegenrevolition, ju verbreiten, Geder Umftand murbe begierig ergriffen, um biefem Geruchte Bahricheinlichkeit ju verschaffen. Go maren g. B. in der toniglichen Dore zellanmanufaktur ju Gevres zwei und funfzig Ballen Papier verbrannt morden; und fogleich behauptete Mers lin, es mare das Archiv bes Defterreichischen Ausschuffes. Es fand fich aber, bei genquer Unterfrichung, daß es eine gange Huffage ber beruchtigten Den fwur bigfeiten ber Mabame Lamotte gemefen mar. Bald nachber Enndigte Chabot in ber Berfammling an, zwei vorzüge liche Mitglieder bes Defterreichischen Ausschuffes, Sr. de Montmorin und Dadame be Lamballe, batten fich nach London eingeschifft; allein' Sr. de Montmorin fdrieb an die Berfammlung und melbere, daß er Paris nicht verlafe fen habe. Sierauf behauptete Chabot in ber Berfamme lung; er miffe gewiß, daß ju Paris 60,000 weiße Rofars ben zu einer Begenrevolution verfertigt murben, und bag man in ben Thuillerier gerufen babe: jum Teufel die Mation! Beibes mar erdichtet; allein Chabot erreichte boch feinen Smed, die Gemuther immer mehr ju erbits tern. Dach ihmeftand Bagire auf, a) und flagte bie tonigliche Leibmache an', von welcher er behauptete, bag fle nothwendig verabschiebet merben mußte.

Me gin, Chabot und Bagire, maren bie brei - Mange welche in bem geheimen Ratbe ber Jafobis ner e übernommen hatten, durch ihre Rante ben Ronig vom Shrone zu fturgen. Man bemerke, wie geschickt fie ihre Rollen vertheilten.

Die Nationalversammlung, fiatt diese Verleumbungen mit Verachtung von sich zu weisen, gab ihnen neue Rraft, indem sie dieselben für wahr zu halten schien und erklärte, daß, wegen der dem Vaterlande drohenden Gesfahr, ihre Sihungen Tag und Nacht ununterbrochen fortidauern sollten, so wie die Sihung der konstitutrenden Nactionalversammlung nach der Flucht des Königs fortgedauert hatte. Es wurde ferner beschlossen, daß alle Wachen in Paris verdoppelt werden sollten, und daß der Maire täglich von dem Zustande der Hauptstadt Bericht abstatten sollte.

Um folgenden Tage, am 29 Dat, jog ein großer Saufe bes niedrigften, von ben Jafobinern befolbeten Dobeles mit Difen, Stoden, Dolchen und Rlinten, bemaffnet nach bem Schloffe ber Thuillerien. Diefes Ber findel ichimpite auf die konigliche Leibmache und forberte Diefelbe jum Streite beraus, Ueber bem Thore bes Schlofe fes murbe bie breifarbige Rabne nebft ber Statobinermuse aufgepfianat. Die Luft ertonte von Bermunichungen und Schimpfwortern gegen ben Ronig und die fonigliche Ras Der Ronigsmord murbe laut gepredigt, und bas Gefindel fagte, des fuche einen Brutus. c) Detbion. ber mit Einem Borte, mit Ginem Befehle Diefem ichandlichen Unfuge ein Ende batte machen tonnen, mar unverschamt genug, mabrend biefer Beit, mabrend fich Die fonigliche Ramille in Lebensgefahr befand, vor bie! Schranten ber Nationalversammlung ju fommen und eine Rede ju balten, in welcher er fagte: "Die Dacht "ift rubig vorüber gegangen, und nichts funbigt einen "fidemifchen Lag an: Beigen Ste Gich beftandig groß, "beftanbig unerbittlich. Behalten Gie immer ben ftole

a) Dugour collection des meilleurs ouvrages pour la défense de Louis XVI, T. I, S, 197

"zen Katafter, ber Ihren Burbe zufommto felgen Sie ... Bliefen Rarafter: und dann bleiben Sie ruhig. "

Machbem Dethion abgetreten war, fand Bagie re auf und hielt einen Bortrag über bie Leibmache bes Ronige, nach welchem er die Abbankung berfelben vers langte. Es entstand eine lange und larmende Debatte, mabrend welcher mehrere Mitglieber, unter benen fich vorzüglich Sr. Ramond auszeichnete, bie Ungerechtigs feit biefes Borfchlages zu beweifen fuchten. Die meiften Mitalieder filmmten jedoch für die Abdankung ; und es ward endlich beschloffen : bag die Bache bes Ronigs vere abschiedet, und der Rommendant berfelben, Berr von Briffac, nach Orleans ins Gefängniß gefandt werden follte. Sierauf murbe erflart, daß nunmehr bie Glaung' bes gefehgebenben Rorvers nicht langer fortdaurend fenn follte. Der Ronia, gewohnt in Alles einzuwilligen, mas von ihm verlangt murbe, lief es gefcheben, baß feine Letbe made aus einander ging, und am folgenden Lage war fein Mitglied berfelben mehrim Schloffe ju feben.

Der Minister Roland, welcher alle Plane der Jas kobiner begünstigte, mischte sich in viele Dinge, die ihn gar nichts angingen. Er nahm sich sogar heraus an Hen. La Fapette zu schreiben, und ihm Lehren zu geben, unges achtet er, als Minister der innern Angelegenheiten, mit dem Arlegsdepartemente in gar keiner Berbindung stand. La Fapette antwortete ihm, am 30 Mai, in einem Lone der seine Berachtung gegen den Minister, dessen Ranke er kannte, deutlich zu erkennen gab. Der Briefsendigte sich mit solgender Stelle: a). "Was aber meine Armee be, "trifft, so verlasse ich michaufsdieselber, so wie sie jeht ist, "mit eben sowielem Rechter alls sie, auf mich sich verlässt.

a) Lettres et pièces intéressantes, pour servir à l'histoire du ministère de Roland, Servan et Clavière, S, 63.

"Unfer gegenseitiges Zutrauen grundet fich auf Liebe der "Freiheit; Achtung für die Gesete, Saf der Partheien "und Borachtung der Häupter derfelben."

Durch bie Beralichiedung ber toniglichen Leibmache hatten nunniehr bie Salobiner bie großte Schwierigfeit aus bem Bege geraumt, welche bie Musfuhrung ihres Dlane, ben Ronig nebft feiner Kamilie ju ermorben, und Grantreich für eine Depublif ju erflaren, bieber verbins bert batte." Allein fie furchteten fich noch vor die Parifer Burgermilig. Diefes Rorps, welches aus allen mobilhas benden Einwohnern beffand, und welches, durch La Rapets tes Lebrem und Beliviel gebildet, Liebe fur Ordnung fo. wohl, ale Achtung fur die Gefete, bei jeder Belegenheit gezeigt batte, ichien ben Unrubeftiftern furchtbar ju fenn. Sie suchten daber biefer Macht eine andere Dacht entges gen ju feben, und die Baupter ber Jafobiner beichloffen. in Berbindung mit ben Miniftern Roland, Claviere, Gervan und Duranton, eine Armee von Satobinis iden Dhnehofen aus ben Abtheilungen nach Paris fome men zu laffen. Die beiden andern Dinifter, Dumous ries und Lacofte, widerfesten fich biefem Plane, und baber tonnte berfelbe nicht in toniglichen Stanterathe vorgetragen werben, weil man befürchtete, Die wichtigen Cinwarfe bes Minifters Dumouries wurden den Rouig bewegen; Diefem Drojette feine Einwilligung ju verfagen. Indeffen nahm es Gervan, der als Minifter ber Dies ner bes Ronigs war, über fich, ber Berfammlung ben Borichlag zu thun, ohne vorher den Ronig barum zu befragen. a) Um vierten Junius erfchien er in Der Matine nalverfammlung, und foling vor : gegen ben vierzehnten Mulius ein Rorps von ungefahr 20,000 Mann ju erriche

a) Dugour collection des meilleurs ouvrages pour la défente de Louis XVI, T. I. S. 199.

ten, welche bestimmt seyn sollten, nach diesem Feste ein Lager in der Gegend von Paris zur Bedeckung dieser Stadt zu bilden. Man konnte, meinte er, saus jedem Kantone Frankreichs fünf Mann zu diesem Ende aufforsdern, von denen Einer ein Reiter seyn müßtern Zugleich schlug er port einen großen Theil der Pariser Bürgermislig nach dem Gränzen zu senden, jedoch so daß sie ihre Kanonen für jene 20,000 Mann zurück lassen sollten.

Mach einigen Debatten nahm die Nationalversamme lung am sechsten Junius den Borschlag des Kriegsmints fters an.

Der rechtschaffene Theil ber Cinwohner von Paris, ber bie Rrantung, welche ben Sitten und der gefunden Bernunft durch das, ju Chren ber von ben Galeeren ente laffenen Goldaten bes Regiments Chateauvieur ges felerte Feft angethan worden mar, noch nicht verschmerzt hatte, befchloß ein anderes offentliches Seft gu Chren bes Gefebes ju felern. Man mablte bagu, febr gwede maßig, bie eble That bes Maire von Ctampes, Simos neau. Eine Bande von Raubern mar am britten Dary nach Etampes gefommen, in ber Abficht bafelbft ben Dreis bes Getreibes eigenmachtig berab gu fegen. Der Daire miderfehte fich ben Raubern fandhaft mehrere Stunden lang. Sie drobten ihm den Cod, wenn er nicht nachgeben murbe: allein er achtere nicht auf biefe Dros bung, fondern fuhr fort feiner Pflicht gemaß ju bandeln. Er ließ garm ichlagen, aber bie Burger erichtenen nicht. und es blieb ibm feine andere Sulfe, als ein Detafchement von achtgig Mann Reiterei. Bon biefen Reitern begleis tet begab er fich auf den Marktplat. Sier forderten die Rauber von ihm , mit gräßlichen Drobungens nochmals, baß er die Berabsehung des Preifes des Getreides geftate ten folite. Er antwortete: "Mein, niemals werde ich eine "folde Berlegung bes Gefetes jugeben. Ihr tonnet mich

"ben." Die Soldaten unterstüßten ihn nicht. Nunerhielt er einen Schlag auf den Ropf, und bald nachs ber einen Schlag auf den Ropf, und bald nachs ber einen Schuß in die Seite. Verwundet und von dem Schlage betäube ergriff er den Schwanz eines Pierdes; allein der Reiter, statt ihm zu helfen, vers seste ihm einen Sabelhieb über den Ropf, der ihn lebe los dahin streckte. Nun sielen die Mörder über den Leichnam her, und verstümmelten denselben auf die schändlichste Weise. So starb der rechtschaffene Sie moneau indem er seine Officht erfüllte.

21 2m 28. Mary murbe in der Jafobinergefellichaft vorgeschlagen, dem Andenten biefes Mannes eine Burgers Erone ju weihen: allein Robespierre miberfeste fich Dem Borichlage, und von biefer Zeit an magte es Dies mand mehr, diefer ichonen Sandlung im Jatobinerflus Ermabnung ju tonn. Doch nabm fich bie Darifer Bure germilig feiner an. Eine Gefandtichaft berfelben ericbien am fechsten Dai vor ber Dationalversammlung, und bat um Erlaubnig, ju Chren beffelben ein offentliches Seft auf dem Margfelde feiren ju durfen. Diefe Bitte wurde von der Berfammlung bewilligt, und das Reft ward mit großer Dracht gefeiert. Die Jafobiner fonnten ibre Erbitterung barüber nicht verbergen, und Briffot fchrieb in feinem Journale: "Das Reft Des Gefeges "hat bas Bolf nicht jum nehmlichen Enthusiasmus ente Rammt, wie bas Reft ber Freiheit; a) Die Urfache "ift, meil bas geft ber greibeit ein geft bes Boltes, bas "Reft des Wefebes hingegen eine bloße Beremonie mar."

Der Minifter Roland, welcher, wie ichan gefagt worden ift, Die Plane der Jakobiner fraftig unterftutte, wollte fich ju gleicher Zeit die rechtschaffenen Staatsburger

a) So nannten die Jatobiner bas zu Chren ber Sole

au Kreunden machen. Dit ber fcanblichften Seuchelet gab er vor bag er nichts anders muniche, als Berftellung ber Ruhe und Ordnung, und die Berrichaft bes Gefetes. 21m 20. Dan fdrieb er an die Muteber der brei und achte ala Abthellungen Rranfreiche einen Brief, ber voller fchos ner Grundfabe mar, und in welchem er fich ftellte, als ware ihm ble mabre Urfache ber im Dieiche berrichenben Unarchte gamilich unbefannt. Die Aufieber ber Abthete lung von Daris antworteten ibm in einem vorteefflichen Odreiben, in welchem fie facten : baf fies nach ber ges naueften Untersuchung, alle bieber bem Sofe ichald genes bene Berichmorungeplane ungegrundet befunden batten, und doß fie es fur fehr unrecht hielten, bem Bolfe eine fchindeliche Rurcht einzufloßen. Dachber fuhren ble Mufe feber der Abthellung auf folgende Biffe fort: "In unfes rer Abtheilung (in Paris) beinahe unter unfern Mugen felbit, wird, mit aller nur denkbaren Runft. Das Gift bereitet, welches man nachher in alle Theile Des Roufie Bir murben Schlechte Staatsburger, reiches ausgieft. unmurdige Dagiftratsperfonen bes Bolfes fent menn wit Simen verschweigen wollten, bag fich mitten in ber. unte er Auflicht anvertrauten, Sauptfladt ein offentlicher Boriaal ber Berleumdung befindet, wo die Burger jedes Alters und beiderlei Gefchlechts zugelaffen werben bers brecherifche Lebren boren, und fich taglich mit Allem bee raufden tonnen, mas bie Berleumbung Comuglaes, was die Zugellofigfeit Bergiftendes bat: Wir melnen bie Berfammlungen, die in bem ehemaligen Rlofter ber Sia. fobiner, in ber Strafe St. Sonore gehalten merben. Belte Gallerten fteben bafelbft ben Buborern offen: Tage und Stunden der Gigungen werden dem Bolfe beftimmt angezeigt; und ein gebrucktes Tagebuch ; welches febr reichlich vertheilt wird, macht alle bafelbft gehaltenen Res Benn Gie, mein Serr? einige Bogen ben befannt.

Diefes Cournals von vier ober funf Situngen ber vorigen Boche durchlaufen wollen, fo werden Ste barin finden. bag man ben Ronig, Die Gerichtshofe, Die verwaltenden Rorperichaften, die Unführer unferer Armeen; furs 2016 les, mas in Frankreich mit einiger Burde befleibet ift, abfichtlich erniedrigt und berabgewurdigt bat. Dan fagt Dafelbit ( Sibung vom 22. Map) : "Benu es einen Ppatriotifden. Burger unmöglich fen, im Dienfte des Ronigs au bleiben, fo beftatine "Diefes bas Gpridmarts wie der Setrenfo "der Diener," Und biefe Berte, bie ber Prefibent ber Gefellichaft ausgesprochen bat, find; aufalae eines ausdrucklichen Befdluffes, in bas Tagebucher welches Debt of o fligenannt wird, eingeruckt wordene Dan faat bafelhit Sigung pom 17. ): "Die Gerichtsbor " ferwollen die Begenrenolution anfanden." Man flagt, bie Bermalter der Abtheilung ber Miente an, daß fie Rornjuden fegen. Das Mubenten bes ungludlichen Dillon wird auf die fcandlichfte Beile bes foimpft; ble Generale La Sapette und Marbonne merden von mehreren jener Redner, Berratber: Breulofe, des Schaffots murdige Bofemiche ter genannt. Auch Die Ronftitution ift nicht vor ihren Mnatiffen gefichert; benn in ber Situng bes fiebzebnten wurde gefagt: "es toffet ja nicht mehr Dube bas Beto gu vernichten, als die Bernichtung der "Baftille gefoftet bat." Ja, mein Gerr, Gle were ben, nicht ohne Schaubern, in jenen Blattern leien. baß in ber Sigung des neunzehnten Dlay, die Erlage lung einer graufamenges auf bie unmenichlichfte \Deife verübten, Mordthat mit einem graßlichen Beifallsges fchret ift angehort morden. Bir wollen nicht weiter Aitieren: allein die Durchlesung jenes Tagebuchs wird Sie überzeugen, baß es feinen Ungehorfam, feinen Aufruhr, feine Verhöhnung des Gefeges, der Gerechteit oder der Menschlichkgit gibt, die daseihst nicht nur gerechtfertigt, sondern mit den auffallenosten Beifalles bezeugungen wären aufgendmmen worden. Auf allen Seitein werden Sie finden, daß der Verleumder auf die frechste Weise seine Ligen auskramt, ohne sich die Mühe zu geben, auch nur die mindesten Thatsachen, auch nur die leichtesten Anzeigen beizusugen; und daß er, weil er schon im Voraus von dem guten Erfolge seiner Angaben überzeugt ist, die Leichtgläubigkeit des Volkes sich zu Nuße macht, ohne sich die Mühe zu ges ben, das Gift, welches er demselben auscheilt, auch nur zu verbergen.

gir ber Dationalversaminlung wurden ble icand. lichften Musfalle und bie grobften Berleumbungen gegen Die tontaliche Ramille mit Beifallflatichen aufgenommen und angehort. Um 15 May bielt Br. Jenato (ein Darfumeur von Marfeille) eine wuthende Rede gegen ben Sof in welcher er bie Eriften, eines Defterrete difden Ausschuffes in ben Chuillerten als erwier fen porausfest, und bie Roniginn, als Urheberin bes, mit bem Biener Sofe jum' Untergange Frankreichs gefchloffenen, Ginverftandniffes namentlich anflagte. "Warum," rief er aus, "warum bulben mir mitten in "Frankreich eine andere berathfcfagenbe Betfammlung, "welche alle unfere Plane unfern Feinden mittheilt? "Einige Tropfen Blute mebe ober wentger "in den Abern des politifden Rorpers find "fie benn fo nothig!" Ginige Mitglieber ber Das tionalversammlung fingen bet biefent ichanblichen Borten an ju murren! aber ber "großte Shell ber Berfammlung fowohl, ale die Buborer auf den Gellerien, brachen in ein lautendes und muthendes Beifallsgeschrei 14. 1. A. .

aus. Die Beiber gaben, wie ein Mugenzenge erzählt, a)

Am zweiten Junius brachte Gr. Chabot (ber Erkapuziner) eine formliche Anklage gegen den Hof in der Versammlung vor, und versprach das Dafenn eines Desterreich ifchen Ausschuffes unwiderleglich zu beweisen. Er beivies aber nichts, sondern schimpfte und schmähte auf den Konig, die Königinn, die Genertale, und vorzüglich auf Jrn. La Fayette, den er ele ren trenlosen Verrather nannte.

Mach Chabot trat Gr. Ralmond Ribbes auf. und bielt eine vortreffliche Rebe. "Much ich will." fprach er, ben abschenlichen Defterreichischen Musschuft attelagen, welcher bas Baterland verrath, mit unfern thiern und außern Reinden Briefe wechfelt, ben Mus. gemanderten und Defterreichern Die Bewegungen unfes ter Truppen befannt macht, und welcher, burch blefe icanbliche Berratheret, uns bie Dieberlagen von Don's und Cournay bereitet hat; ben abidenlichen Muss foug. welcher fich burch Berbrechen ben Deg jum Ebrone Rrantreiche ju bahnen fucht, und numehr. Da er felnen, frafbarer Belfe fich angemaßten, fluß abnehmen, und ben großen Tag ber Rache und Der Berechtigfelt einer Dation berannaben fiebt, melde enblich ben Betrug entbedf hat, die Abfichten Eng. lands und die Plane unferer Seinde begunftigt, und alfo feine begangenen Berbrechen burch noch größere in Bergeffenheit bringen will. Ja, es ift ivitflich ein folder Ausschuß vorhanden, und es mare unrecht baran andistivelfeln. Wenn Die Mitglieber beffelben, um Alch unfern Blicken zu entziehen, ihn ben Deftertete difden Musichus nennen! fo barf ich wohl, um was to the or to be

an a) Eine Stigge über bie Frangofischen Freiheit. S. 38.

ibn im größten Lichte ju ju zeigen, ihm feinen mabren Mahmen geben, namlich: die Darthey des Ors Igans. Diefe Parthet ift Allein an Allem foulb, was man bem vorgeblichen Defterreichischen Ausschuffe. aur Laft legt. Sch will es beweifen; und follten auch ihre Dolche mich beim Musgange aus biefer Berfamms lung treffen; follte mich ihr Gift tobten , wie es viels leicht Mirabeau tobtete, als er bie brei und breißig Berfchmorne entlarvt batte: bennoch will ich die Babre beit gang und naft barftellen, und bie, bie jegt im uns burchbringlichften Dunkel verborgenen, Geheimniffe ber Bosheit an das Tageslicht bringen. Sch will bes meifen, daß biefe Rotte ben abscheulichen Dlan entwors fen bat, den Ronig, feine Famille und alle Diejenigen, welche die Ronftitution fo wie fie ift, wollen, ju ermorben; über Frankreich ju berrichen; und die Schuldigen ber Strafe zu entziehen. - Bleich ju Ulufange ber Revolution war die Orleansche Parthet barauf bedacht. fich des Schutes von England zu verfichern. Sie bot England die Rrone Franfreichs fur den Bergog von Dorf an. Da aber England einen, durch fo fcmarge Berbrechen erfauften Thron, ben es boch nicht lange wurde haben behaupten tonnen, ausschlug, fo fannen fie auf einen andern Plan. Die Eroberung unferer Beftindifchen Infeln, ober, welches den Englandern gleich viel ift, ihre Unabhangigfeit, follte diefer Darthet Die Gunft, Englands ermerben. "Alles Diefes bemies ber Robner burch eine Dieihe auffallender Thatfachen. Dann fuhr er fort:" Dan hat dem Defterreichifchen Musichuffe ben Briefwechfel mit ben Reinden vorgewore fen. Aber bie herren Dumourleg und Bonne Carrere find die alleinigen Befiber ber Bebeimniffe Benn fie befannt werden, fo ift Dies Des Rabinettes. mand fould, ale biefe brei ausgewanderten Derfonen find,

And, unter bem Scheine ber Ungufriebenbeit, von Robleng nach Paris jurud gefommen; zwei Bruber nebft ihrer Schwefter. Dit biefen Spionen ftebt Sr. Dimouries in genauer und enger Berbindung; ja bie Schwefter jener Belden lebt fogar mit ibm unter einem Dade und fpeifet mit ibm an Einem Tifche. Durch fie baben die Reinde unfere Dlane jum Angriffe pon Mons und Tournay erfahren, aus mehreren Beitungse blattern. Befonders bat man in bem Journal general de l'Europe und in der Chronique, beren Berfaffer Die Berren Lebrun und Doel, Gefretaire Des Die miffers, find, bie Plane bereits am 22. Aprill gelefen, Da boch ber Angriff erft am 29. gefchab. Die Reinde batten alfo feche Lage Beit, um ble nothigen Buruffune gen ju machen. Sr. Dumouries ift fur feine Gefres tatre verantwortlich , und megen biefer Berratheret frafe bar: um fo viel mehr, ba er gar nicht jugeben follte, Daß feine Sefretaire Beitungen Schrieben, und Die Staates gebeimnife offentlich befannt machten. Es ift alfo eben fo unredlich, ale unverschamt, die Berratherei-unferer Diane bem Defterreichifden Ausschuffe auguschreiben. Da doch feche Tage vor bem Angriffe nicht nur bie beis ben genannten Beitungen, fondern auch die Tageblatter bes Borfas, Marat, Regnier, Briffot und Carta, gang Paris mit bem Bebeimniffe beffelben bee fannt gemacht hatten." Der Redner bewies bierauf umftanblich, daß ber Dinifter Dumouries ein Ditalieb Der Orleansichen Parthei mare, und ging bann ju ele nem andern Abidnitte feiner merfmurbigen Rebe uber. Mun will ich manfprach er, beweifen, bog bie Ore leansiche Parchel ein Romplott, gegen ben Ronia ger macht bat. Obne mich jegt bei bem aufzuhalten was que ber, megen ber Berbrechen bes funiten und fachs. ten Ottobers 1789 angestelltell, Unterindung ogegen Michter ED.

Orleans, bas Saupt biefer Parthet, erhellt; nichts au fagen von ben Diffhandlungen, benen bet Ronig und bie Roniginn am 18. Aprill 1791 ausgefest gemes fen find; ohne von ber unpatriotifchen Parade ju fpres den, bie man mit ben vierzig Solbaten von Chateaus bient vor batte, und beren Ausgang gum Glude blog lacherlich gemefen ift, noch von ben Bemitungen bies fer Parthet, Die Befreiung ber Morber von Avignon au begunftigen, um fie in die Sauptftabt ju gieben, mo fie glaubte diefelben brauchen ju tonnen: Bill ich blog die neueften Berfuche ausführlich entwickeln, Die man am 23. May gemacht bat, ben Ronig nebft feiner Familie gu morben, ober gur Flucht gu nothigen. bas abideuliche Romplott auszuführen, mußte man bas Bolf gegen ben Ronig und die Roniginn aufbeben. Diezu brauchte man Gelb und funftlich vorbereitete Berleumbungen. Dr. Dumburlez befam ben Muftrag fur das Gelb zu forgen, und indeffeit feche Diffice nen herbet gu ichaffen, bis ber ehemalige Bergog von Orleans andere Summen, burch ein, in feinem und Der Brabanter Patrioten Rahmen ju Bruffel von Srn. Laribier eroffnetes, Anteben erhalten wulebe. Die Berfeumbungen wurden Carra, Gorfas, Lebrun eind Moel, überlaffeit, Dr. Dumouries verlangte und erhielt von ber Dationalberlammlung, für angebliche Bedurfniffe feines Departements, feche Millionen, vers moge eines Beschlustes vom 26. Aprill , und bezog am 7. May 1, 200,000 Livres bavon. Den großten Theil Des Gelbes vertheilte er unter feine Barthet: und nun fing bie Berleumbung an , in bie Dofaube ju ftofen; mun machte man bie wichtige Entbedung eines Defter, weichischen Ausschuffes, und bie befoldeten Serolde fpras den in allen Gefellicaften bavon; felbft Mitglieber ber Dationalverfuimmlung balfen bas Gerucht verbreiten.

Der König sah sich genöthigt, die Verleumdung durch ben Weg des Rechts in ihrer Blose darstellen zu last sen. Ohne dazu verpstichtet zu seyn, gab er der Nationalversammlung Nachricht davoil, um das gegenseistige Vertrauen zu anterhalten. Allein sein Brief hatte eine ganz andere Wirfung; als er von demselben zu erwarten berechtigt war. Es hatte dieser Brief das, zum Aussichterungednicht reife, Kompstet beinahe sein zum Ausbruchengebratht. Man fürchtete entdeckt zu werden; und die Läufer der Parthet rannten überzauf derum, um das Gift des Königsmordes in alle Herzen zu gießen. Der verruchte Vacer Duch ess met

Pfeisentstand ein lautes Biichen, Schreien und Pfeisen, uncer ben, von ben Jakobinern besoldeten, Bubbrern auf ben Gallerien.)

Der verruchte Bater Duchenne ftieß die graff. lichften Bermunfdungen gegen ben Ronig und gegen Die Ronigium aus, fo wie auch gegen alle guten Burger bes Staates, gegen alle mabren Parriten, nichts als die Ronftitution wollen. Er forberte die bras ven Ohnehofen auf; ihre Diffen gu fcarfen, und bas Baterland von allen benen gu befreien, Die bem Sturs ge des Ronigthums und der Ronftitution (bas beift: bes Ronigs, ber Rationalverfammilung und ber braven Buegermilig) fich wiberfegen wurden. Der icanbice Dar tel fcreibt in feinem Journale: der Ronig (ben er bald Sen. Capet, bald Sen. Betv, balb Ludwig Bluthundigu nentien fich erfrecht) wolle fich nut mit dem Blute ber Franfreicher fantigen; feline Berras therei fey an ben Miederlagen von Drons und Cournay fculd ; wher Ronig werbe gehangen werben; er werde bald mit einem rothen Sembe befletber werben. . . . 26 Cautemund angaltendes Belfallelatiden' unter ben

Buborern auf den Gallerien. Mehrere Mitglieder ber Berjammlung riefen, unwillig barüber, aus: bas ift abscheulich!)

"Bu gleicher Beit erichien in ben Blattern bes Bes bran und Doel Die Dachricht, bag England feine Berbindung mit uns eingeben wolle. Run verb girete fich bas Berucht, bag die Roniginn bei ben fallch n'Aff fignaten ju Daffy mit im Spiele mare, nebit Der Lie ge von ben weggenommenen Ranonon ber Borfrabt St. Antoine und bes Beughaufes. Den Beitpuntt et ner fo großen Gabrung in ben Gemuthern wollte man nicht ungenutt vorüber geben laffen. Die Roll beriels ben ju benuben übernahm Dethion. - . Babrint, teine Erfindung ber Berleumdung war im Stande machtiger auf das Bolt ju wirten, als ber Berbacht einer neuen vorgehabten Blucht bes Ronigs. Dethion verbreitete dieje Erfindung auf die ihm eigene beuchles rifche Urt, fo bag die Burgermilig fowohl, als bie gange Stadt, viefelbe am Morgen erfahren mußten. Der Republifaner Santerre uno der milde St. Sue ruge trantien die Einwohner ber Borffatt Ot. Intoine mit Bein und Brantemein. Die Gabrung nahmt ju; bas Bolf brangte fich ju bem Schloffe, aund uin unfern Gnal, mo gerade ber Defterreichijche Musichuf angeflagt murbe; Die iconditoiten Berleumbungen ges gen ben Ronig und die Roniginu mursen ausgefpiens ja ihr Leben mar in ber großten Befahr, und mer weiß mas gefchehen mare, wenn nicht die brave Bur germilig bie Sitter bes Bartens verichloffen und bie Reiter ben Saufen aus einander gefprengt batten. Der Ronig beflagt fiche in feinem Schreiben an ben Burgerrath und an Die Auffeber der Abtheilung' bag der Maire Die, feine Sicherheit betreffenden : Machride ten ibm verfdweige und den Sommendanten Der Burs

germilig entbede und bag mair auf biefe Belfe bas Bolf aufzumiegeln fuche. Babrend nun" ber Ronia acht Lage lang in feinem Schloffe fich verfchließen muß, lagt ber Maire feine Antwort bruden, und überall, mit ben Borten: "Mertmarbige Antwort bes ASon, Dethion auf ben infamen Brief bes Ronigs?" verbreiten; eine Antwort, in welcher et Die Berleumbung noch funftlich ju beftatigen fucht. -Die folgenben Tage maren, aller Rante ber Parthet singeachtet rubiger; aber taum mar am feche und amangigften Day , burch eine Unvorfichtigfeit , bas Schiefpulver auf einer Bachftube entaunder und zwei Burger baburch getobtet morben, ale bie Berleumbung fcon verbreitete: ber Ronig und bie Roniginn batten es anfrecten laffen. Die Luge mar ju grob um bie Rube diefes und bes folgenden Tages ju ftoten. Allein am Deun und zwanzigften verbreitete man neue Berleumbungen gegen ben Ronig und gegen bie Roniginn, gegen ben vorgebiichen Defterreichischen Aneichuß, gegen Die neuen Darifer Regimenter; gegen die Burgermilig und gegen bie Schweizermache. Dan beraufchte funf Schweizer und vermochte fie bie weiße Rotarde aufgus fteden; man verbreitete : Sr. be Montmorin mare nach ber Defterreichische Ausschuß wolle England gegangen; Die Rationalversammlung fprengen, um den Ronig in feine alten Rechte wieder einzuseben; Die Dapiere Dies fes Musichuffes maren gu Gevres verbrannt worden; und ber Daire batte ein großes Romplott entbedt, burd bas Schiefpulver im Beughaufe bas gange bortis ge Quartier dit Die Luft gu fprengen. Go unmaber Scheinlich alles biefes mar, mußte es bennoch auch auf verständige Leute im erften Augenbliche Eindruck machen, bis eine reifere leberlegung ble Dichtigfeit biefer Schreds bilder zeigte. - 2m Abende des neun und zwanzige

stein Mays liefen, wahrend des Aufruhrs, blutdürstige Rezle umber, welche sagten, das man ihnen vier Ropi se sonias, ver Königting des Dauphins und der Kronprinzessim) dersprochen hatte, die ihnen auch nicht sehlen sollten. Einem bei den Jakobinern gemachten Vorichlage gemäß, salltendie Kronen bein Herzoge von Vork angetragen werden Dieser Pring bestichter wich rend seines Aufenthalzes in einer unsever Stadte, sieb sig die Klubs und war demuht sich durch volle größte Popularität auszuzeichnen?" a) — Aber Rebe ver langte, am Enderseiner Rede, das die Versammung das Komplott näher untersuchen, und gegen die Schill digen ein Anklagedekremabgeben solltes die Ausstellagedekremabgeben solltes die Ausstellagedek

Die Jakobinischen Mitglieder waren stumm vot Wuth, ihre Plane so unverhüllt an daß Lagislicht ge bracht zu seben. Miemand wagte pu sprechen, als Hr. Suadet. Dieser verlangte: die Versammtung solle zue Lagenordnung ibergeben, von der Nede bes Hrifften bes gat teine Norig nehmen, und erklären, daß der Urheber bersetten werrucht sepne muffer. Dieser Bott schlag wurde angenommen, und die merkwürdige Rede blieb ohne Wirfung.

Die Nationalversamlung hatte bem Minister, frn. Dimouries, wie oben bereits ist erzählt worden, seche Millionen Livres zu geheimen Ausgaben bewilligt, von deren Berwendung er teine Rechenschaft abzulegit schuldig sein sollten Diese Summe verwandte er theile Aux Beioldung der Nitglieder der Orisansschen Partheil, theile nahm von ben Ministern ein jeder seinen Antheil danon. Allein über die Godsseibiese Antheils

Dolte biefe Shatlade wirklich wabt fevn? Dber wird ber Derzog von Pork mit feinem Bruber, bem Prinzen August verwechselt, der fich eine 3.1t lang in Frank eich aufgebalten, aber mahrscheinlich bie Slube nicht besucht bat?

fam es unter ihnen jum Streite. Roland, Clavierre und Gervan, verlangten mehr als ihnen Due mourtes bewilligen wollte; fie gankten fic baruber und gerfielen balb nachher ganglich. Es entftanden amei Darthelen im Minifterium. Die Berren Due mouries, Lacofte und Duranton, maren auf ber Gis nen , Die Berren Gervan, Roland und Claviere, auf Der andern Darthel. Der Conig, welcher mehr ber Darthei bes Srn. Dimouries, ale ber bes Srn. Ros land geneigt fcbien, batte fich baburch biefen liftigen ale ten Mann, beffen Rachgier unbeschranft, mar, jum une verfdbnilden Feinde gemacht. Roland mar feft ents Toloffen, fich mit ber Darthei bed Ben. Damourier in einen Rampf, einzulaffen, und in biefem Rampfe entwes ber ju flegen, ober ben Ronig auf bas Schaffot au. bringen. Er traf baber mit feinen Rollegen im Dinie fterium die Berabredung, gemeinschaftlich mit ihren bem ; Ronige einen Brief ju ichreiben, um ihn ju bitten, bag er Brn. Dumouries ben Abicbied geben mochte. Dr. Roland febte ben Brief auf. welcher folgender. 

Der Ronftitution ergebene Manner, bie won Ihnen bu einem ehrenvollen, aber gefährlichen Posten berufen murben, konnten benselben nicht anders annehmen, als in der Hoffnung ju dem Siege der Ronftitution bestutragen. Sie glaubten daß alle Miteglieder Ihres Staatsrathes denselben Grundschen erggeben waren; allein diese Uebereinstimmung war nur scheinbar, und die Folge dep Begebenheiten hat bewies sen, daß sie nicht vorhanden ist. Nun ist es aber nicht möglich, daß Personen, die bestimmt sind gemeinschafte lich zu handeln, das Gute wirken konnen, wenn sie

a) Lettres et pièces intéressantes pour sérvir à l'histoire du ministere de Servan, Roland et Claviere. Se 133.

nicht nach Ginem Zwede binfreben. Folglich muß ber Staatsrath verandert werben, und Em. Daj, merben Sich die Personen, welche Ihr Butrauen besigen, aus fuchen Bir aber, Die wir icon feit einiger Bett Deit Unterfchied bemerte haben, wir muffen Ihnen erflaren, baß es une nicht langer moglich ift, neben Srn. Dus mouries in dem Staatsrathe ju figen. Die Grundfar be, welche er in feinen Reben und Banblungen gegeigt bat; fein politifches Betragen, beffen Unbefonnenheit, Leichtfinn und Beranberlichfeit, bas Intereffe Frants ter und ber Soul, welchen er ben allerverdorbenften" Menichen angebeiben lagt, erlauben uns nicht mit ibm Gemeinschaft au haben "Das öffentliche Bobl, wels dem wir ohne Ruchalt ergeben feyn muffen, und ble Babrheft, Die wir fur beilig balten, nothigen uns ju Diefer Ertlarung. Datbem wir nun ber Stimme uns feres Bewiffens Benuge gethan haben, erwarten wir Die Befehle Gurer Dajeftat "

Die beiben Minister, denen Hr. Roland diesen Brief zur Unterschrift vorlegte, bemertten, daß sie zwar mit den, in demselben enthaltenen, Grundsaßen wolltommen einverstanden waren, daß sie es aber sur besser hielten, ben Brief nicht abzusenden, und Hr. Ctaviere nahm es über sich, diesen Austrag dem Konige mundlich auszurichten. a) Allein Hr. Duranston, der sich gestellt hatte, als nahme er an dem Hasse gegen Hrn. Dumouriez sowohl, als an den Kasbalen seiner Kollegen gegen diesen Minister, Antheil, ungeachtet er mit Dumouriez einverstanden war, übersredtet die Herren Ciaviere und Roland, daß er die Berabschiedung des Ministers Dumouriez bei dem Konige auswirken wollte. Sie gaben ihm den Austrag, a) Ebendaselbst S. 135.

er gling jum Könige, kam gurud, und brachte ben Ministern Clavlere und Roland, welche indessen auf ihn gewartet hatten — ihren Abschied, a) Auf diese Weise word also diese beiden rank vollen Männer selbst in die Grube gefallen, welche sie dem Herrn Dumous riez gegraben hatten. Es läßt sich benten, wie groß ihre Buth über das Mislingen eines, ihrer Meinung nach so sein anaelegten, Plans war, vermöge welches sie, wenn er gelungen ware, die sechs Billionen Livers gang allein wurden in die Händer bekommen haben, Auch der Kriegsminister Servan wurde verabschiedet.

Bwei Lage nachber fleg Dumourleg eine Ochrift. mit bem Eitel: Dachricht an bas Dublieum aber eine gemiffe Rlaffe von rantepollen Denfchen, ble gwar icon befannt find, aber noch betannter merben follen, 'a) an ale len Eden ber Strafen von Paris aufchlagen. In Dier .. fer Schrift fagte er: bag bie feche, von ber Berfamme lung bemilligten, Dellonen Livres ihn mit feinen Role fegen im Dinifterlum entzweit batten. Er verficherte in diefer Schrifte es mare feine Abficht gewefen, bie bewilligte Summe in bem offentlichen Schafe llegen in laffen, und nur nach Bedurinif fich allmabitg' Diefelbe auszahlen ju laffen. "Allein," fabit er fort, "eine fo "beträchtliche Summe bot ben Spetulationen ber Gelbe Palerbe einen ju großen Reig an, und ber in feiner "hoffnung getäuschte Geis tonnte eine Dagregel nicht Ppergeiben, bie ibm eine Beute raubte, auf welche er "icon ficher gerechnet batte. Es werden bald alle bie "Rante befannt werben, welche Die Bucherer anges "mandt haben um fich ju rachen. Die Babrbeit wird

a) Ebendafelbft G. 136.

b) Avis au pubic fur une certaine classe d'intriguant de jà connus, mais qui vont l'etre davantage.

Pibnen bie Larve bes Patriotismus abreifen, beren fle Pfich bedienen, um ihre Rante und ihre Komplotte gut Vverbergen."

Der Minifter Roland tonnte bie Buth, die ihm feine Berabichiedung verurfachte, nicht verbergen. Er war unverschamt cenug, ben folgenden Brief an ben Konig ju fchreiben: a)

Bir'e. Der gegenwartige Buftand von Franke reich fann nicht langer bofteben; es ift ein fritifcher Bus fand, beffen Seftigteit ben bochften Grad erreicht bat, und der fich mit einem Musbruche endigen muß, wels der für Em. Daj, eben fo wichtig fevn muß, als er es für bas gange Reich tift amit Ihrem Butrauen beehrt, und auf einen Voften geftellt , auf welchem to Ihnen die Wahrheit ichuldig bin, mage ich es Ihnen Diefelbe unverholen au fagen. Es ift eine Berpflichtung Die Gle Geibft mir aufgelegt baben. Die Franfreicher haben fich eine Ronftitution gegeben, welche Difvere gungte und Rebellen gemacht bat. Die Dehrheit ber Mation will diefe Rouftitution aufrecht erhalten; fie hat gefdworen ; biefelbe, mit ihrem Blute zu vertheibigen, und fie bar mit Bergnigen den Rrieg gefeben, welcher ibr ein großes Mittel jur Sicherftellung berfetben aus bot. Judeffen bat bie Minderheit, durch Soffnungen unterftußt, alle Rrafte vereinigt, um ben Stea bavon gu tragen. Daber jener inffere Rampf gegen bie Bes febe; jene Anarchie, üben welche bie guten Burger bes Staates feufgen, und auf welche die Uebelgefinuten fic forgfaltig berufen, um bie neue Berfaffung au verleums Den. Daber jene 3mietracht, welche überall verbreitet ift und überall angefacht wird; benn es gibt nirgendwo irgend Jemand ber gleichgaltig mare. Dan will ente

dn ministère de Roland, Servan et Clavière. S. 69.

veder beit Sieg der Könstliutton, ober bie Abanberung berfelben; man ist thatig um fie ju unterstüßen, oder um fie abzuandern. Ich enthalte mich zu untersuchen, wers fie an sich ist, um bet der Betrachtung stehen zu bleiben, was die Zeitumftande ersordern; und indem ich mir die Sache selbst so viel als möglich gleichaultig verstelle, will ich untersuchen, was man erwarten darf, und was man begunstigen soll.

35/13 MEw. Majeft. genoß großer Privilegien, welche Gle ale Borrechte bes Rontgehums anfahen. In bem Bebani fen erjogen; baß Gle biefelben behalten murben, haben Ste nicht mit Bergnugen feben tonnen, baf man fie 36: den faubte. Der Buifch fie Gich wieber guruft geben gu laffen war fo naturlich, als ber Berbruß fie vernichtet ju feben. Diefe Befinnungen, welche aus ber Mitur bes menfdilichen Bergens bergenommen find, tonnten beh Reinden ber Revolution nicht entgeben; biefe baben bai ber auf eine beimliche Gunft gerechnet, bie ble Beltumftane De einen erflarten Sous erlauben murben. Much ber Das tion fonnten blefe Wefinnungen nicht entgeben, und niuf. ten ibr Difftrauen einfibgen! Em. Daj. befanben fic baber beftanblg im Zwelfet, ob Sie Ihren alten Gewohne Belten, Shren Drivarneigungen nachgeben, ober ble Mufe opferungen machen wollten, welche bie Philofophie gebot, welche bie Dothwendigfeit forberte: im 3metfel, ob Gie Die Rebellen unterftuben und Die Mation beforgt machen, ober biefelbe beruhigen wollten, indem Ste Gid mit ihr vereinigten. Alles bat fein Biel; und bas Biel ber Ungewißbeit ift jest ba. Rann Em. Daj. Gich jest offentlich mit Denjenigen vereinigen, welche bie Ronffitution verbeffern wollen , ober muffen Sie Gid, großmuthig und ohne Rudhalt, für beir Gieg ber Ronftitution bingeben? Dief ift die eigentliche Brage, beren Beantwortung ber gegenwartige Buftand ber Dinge folechterbings erfore bert. "

"Die Unterfiedung einer anbern, febr metaphpfifchen, Rrage: ob bie Frantreicher reif jur Fretheit fepen 2 gehort nicht bieber; benn es ift nicht die Rebe non bem; mas innerbalb eines Jahrhunderts aus uns werden mag, fone bern von bem, beffen die gegenwartige Generation fabig Bas ift mabrend der Unrube, in welcher wir feit vier Sahren leben, geicheben; Barrechte, bie bem Bolfe jur Laft fielen, find abgeichafft morden; Ideen von Ber rechtigfeit und Gleichheit haben fich überall verbreitet, und find überall hingetommen; Die Meinung von den Rerbten des Bolts bat das Gefühl Diefer Rechte gerecht fertigt; Die bffentlich gefchebene Unerfemung biefer Reche . te lit jur beiligen Lehre geworden; ber Saf Des Abels. ben bas Lebenwefen icon feit langer Beit einflogte, ift Durch den ertlarten Wiberftanb ber meiften Abelichen ges gen die Rouftitution, welche fie vernichtet bat, noch befe tiger und unausibidlicher geworden. Bahrend bes erften Sabre ber Revolution hafte das Bolt Die Edelleute, mes aen der druckenden Borrechte, beren fie genoffen batten; allein diefer Dag murbe fich, nach ber Bernichtung ber Borrechte, gelege haben, wenn nicht bas Betragen bes Abeis feit jenem Zeitpunfte alle moglichen Grunde ibn gu fürchten und als einen unverfohnlichen geind zu beftreiten. noch übertroffen batte. Die Anhanglichfeit an die Rons Attution bat in demfelben Berhaltniffe jugenommen, Das Bolt verbantte ibr nicht fühlbare Bobitbaten, fondern es ermartete won berfelben noch großere, eben besmegen, weil Diejenigen, welche die Bewohnheit batten, alle Laften ibm aufzuburden, to eifrig biefelbe ju vernichten ober ab-Auandern bemubt maren."

Die Ertikrung der Menschenrechte ift ein politisches Evangelium geworden, und die Frankreichische Konftieustion eine Religion, für welche bas Bolt au fierben bereit ift. Auch ift der Clier gemellen so weit gegangen, bas er

fich an die Stelle des Gefetes fette, und wenn dieses nicht hinlanglich war, den Ruhestörern Einhalt zu thun, so haben sich die Staatsburger erlaubt, seibst zu bestrafen. Auf diese Weise ist das Eigenthum der Ausgewanderten, auf diese Weise sind Personen, die anerkannt zu der Parsthei derselben gehörten, der Wuth ausgeseit gewesen, wels die Nachsucht einstößte; aus diesem Grunde sind so viele Abtheilungen genöthigt gewesen, gegen die dem Bols te verhaßten Priester strenge Maaßregeln zu nehmen, das mit sie nicht als Schlachtopfer der Meinung umkommen midchten.

" al "3it blefem Rampfe bes gegenfeltigen Intereffe fpres chen alle Befuble Die Oprache Der Leidenichaft. Das Bae terland ift nicht etwa ein bloges, durch die Einbitoungs. Braft berfconertes, Wort: es ift ein Befen, welchem man bereits Opfer gebracht bat; welches man taglich lieber bat, wegen ber Beforgniffe bie es erwectt; welches man burd große Bemithungen geschaffen bat; meldes fic mitten unter ben Beforgniffen erhebt; und welches man flebt, nicht fowohl wegen beffen, mas man von ibm bofft, als wegen besjenigen, mas man ihm bereite aufgeopfert bat. Seber Angriff auf baffetbe ift ein Mittel ben Enthus flasmus fur baffelbe ju entflammen. Auf welchen Buntt wird biefer Enthuffasmus in einem Zeitpuntte fteigen, in welchem ble außerhalb vereinigten feindlichen Truppen mit ben hinern Rabalen im Einberftandniffe bandeln , um ble gefährlichften Streiche ju folagen! Die Gabrung ift in allen Theilen bee Reiches auf ben bochften Grab geftles gen; und auf eine fcbreckliche Beife wird fie losbrechen, wenn nicht ein gegrundetes Butrauen in die Abfichten Em. Daj. Diefelbe legen tann. Allein biefes Butrauen wird nicht nach blogen Berficherungen entfteben; es tann fic auf medies anbers granben, als auf Thatfuchen." den ete fre Granereichtigen Dearton tlar, baß ibre

Ronftitution in Gang fommen fann, und bag die Regies rung alle Rraft haben wird, deren fie bedarf, jobald Em. Daj, wirklich ben Sieg biejer Konstitution wollen, und Den gefengebenden Rorper mit aller acht ber Bolgies bung unterftugen, bem Bolfe jeden Bormand jur Der forgnif und ben Ungufriedenen, jede Soffnung benehmen. Es find t. B. zwei wichtige Beichluffe, gefaßt worden. Beide betreffen wefentlich bie offentliche Rube und bas Bobl des Staates. Das Buruchalten ihrer Genehmis aung erwecht Diftrauen; wenn es langer fortbauert, fo mirb es Difvergnugen verurfachen, und, ich muß es fagen, bei der gegenwartigen Gabrung ber Gemutber fann Das Difvergnugen ju Allem führen. Es ift nicht mehr Reit ridwarts ju geben, ja es ift fogar nicht mehr mbas lich au abgern. Die Revolution ift in ben Gemuthern ges icheben, Blut wird fie noch toften ebe fie geendigt ift; und burd Blut wird fie befestigt werben, wenn man nicht Durch Rlugheit dem Unglude juvortommt, meldem aus auweichen jest noch möglich ift. 3ch weiß, bag man fic porftellen mag, man tonne burch ftrenge Daggregeln ale les bewirten und alles guruchalten. Allein wenn man Gewalt anwenden wollte, um die Berfammlung ju groine wenn man Schreden in Paris verbreiten mollte. und Zwietracht und Entfegen in Der umliegenden Wegend : fo murbe gang Frankreich im Unwillen auffteben; es mure be fich felbit burch die Greuel eines burgerlichen Rrieges gerfielichen; es murbe jene ftille Graft zeigen, melde Que genden fomobl, als Berbrechen bervor bringt, und welche allemal verderblich fur Diejenigen wird, die fie in Beives gung feben. Das Seil Des Staates und bas Bobl. Em. Dai, find lunig mit einander verbunden; feine Dacht fann ne trennen; forediiche Angft und gemiffes Unglud werden Ihren Thron umgeben, wenn er nicht burd Sie Gelbft auf Die Grundlagen der Ronftitution gefebe, und

im Rrieben befestigt ift, welchen feine Aufrechthaltung uns endlich verschaffen muß. Demgufolge machen bie Gitiffe mung der Gemuther, der Lanf der Dinge politifche Beun. be und ber eigene Borthell Em. Daji, es Ihnen gur un. umgangliden Pflicht, Gid mit bem gefengebenden Rot. per ju verbinden und dem Bunfche ber Daffen in ents fprechen. Sie machen bas, mas die Grundfate ale Wflicht porichreiben, gur Mothwendigfeit; bas empfdrigliche und fiebevolle Bolt wird aber in ber Erfallung berfelben einen Brund jur Danfbarteit ju finden glauben. Dan'hat Sie fdredlich betrogen, Sire, als man Ihnen Bibermillen oder Miftrauen gegen biefes leicht ju rubrende Boit bels gebracht bat. Indem man Ste beftandig beforgt macht, hat man Sie ju einem Betragen vermocht, welches fabig ift bei bem Bolte felbft Beforgniffe gu erwecken. 'Es bemerte daß Sie entichloffen find, dieje Ronflitution in Bang ju bringen, bon melder es glaubt bag felir Glud dann werden Gie balb der Wegenftand feiner Dantfagungen merden."

Pas Betragen der Priester an vielen Orten, und der Botwand welchen der Fanatismus den Misvergnüg, ten darbot, haben gegen die Auhestörer ein weises Geseth bewirkt. a) Ew. Maj. genehmige dasselbe; die öffentliche Ruhe verlangt es und das Bohl der Priester fordert es. Wird dieses Geseth nicht in Krast geseth, so werden sich die Aussehre der Abtheilungen genothigt schen, wie sie jetzt überall thun, strenge Maaßregeln an die Stelle des selben zu seizen; und das aufgebrachte Volk wird durch Ausschweisungen dieses Geset zu vollzsehen glauben."

a) Ramlich bas Defret, alle verbachtigen Priefter außer Landes ju bringen, welches bei Ronig nicht genehmis gen wollte, weil es ungerecht und unmenschlich war, und weil es ben gegen die Auswanderungen eriaffenen Befegen geradezu widersprach.

"Die Bemubungen unferer Reinbe, bie Unruben welche fich in ber Sauptftabt gezeigt haben, die außerors bentliche Beforgnis welche bas Betragen Shrer Leibmas de erwedt batte, und welche noch burch die Beweife von Aufriedenheit unterhalten wird, Die man Em. Daj. ders felben in einer Proflamation ju geben bewogen bat, Die, in Rudficht auf die Zeitumftande, gang unpolitich mar; Die Lage von Paris und feine Dabe an ber Grange, baben Die Dothwendigfeit eines, in ber Dachbarichaft angulegene ben, Lagers gezeigt. Diefe Daag egel, beren Rlugheit und bringende Rothwendigfeit alle Bernunftigen einfes ben, erwartet nur noch die Benehmigung Em. Dajeftat. Barum wird Diefelbe aufgeschoben, gleichjam als ob fie ungerne gegeben murbe, ba boch eine ichnelle Genehmis gung Ihnen alle Bergen gewinnen tonnte? Schon baben bie Bemubungen bes Generalftabs ber Dariter Burgers milt gegen biefe Daagregel ben Berbacht e: wectt, bag berielbe aufolge einer boberen Gingebung bandle! wird die Deinung zweifelhaft über Die Apfichten Guret noch bedarf es eines fleinen Auffchus .\_ fo mirb das betrübte Bolf in feinem bes . Ronige ben Freund und Ditidulbigen ber Berrather ju feben glauben! Berechter Simmel! Saft Du die Dadbte der Erde mit Blindheit geschlagen, und follen fie niemals andere Rathgeber baben, ale folde, Die fie jum Berberben führen!".

Dem Throne seiten gerne gehört wird; ich welß auch, baß Revolutionen darum nothwendig werden, well man fie beinahe niemals daselbst hort; ich weiß überdieß, das ich mit Ew. Maj. in dieser Sprache sprechen muß, nicht nur als ein den Gesehen unterworfener Staatsburger, loudern auch als ein, mit ihrem Zutrauen beehrter, oder mit einer Stelle die dasselbe vorausseht betleibeter, Dimfter: und nichts

nichts tann mich abhalten, eine Pflicht gu erfallen, von welcher mein Gewiffen mir fagt, bag fie mir obliege."

"Am 10 Junius 1792, im vierren Jahre ber Frei-

belt."

tom C .. "Roland."

Nach ber Berabschiedung ber Jakobinisten Minister erhielt fr. Dumouriez die Stelle eines Kriegamitisters, fr. Dourgues wurde jum Minister der innern Angelegenheiten ernamt, fr. Naillac (Franzosischer Gesanderte gen Angelegenheiten; die Stelle eines Finanzministers blieb noch unbesetz.

einen Brief des Königs von diefer Beränderung benächte einen Brief des Königs von diefer Beränderung benächte eichtigt wurde, beschloß sie, daß die verabschiedeten Minisster ihr Bedauren sowohl, als das Bedauren der Nation, mit sich nähmen. Der unverschämte Brief des Ministers Roland an den König wurde auf Besehl der Bersammetung gedruckt, und den drei und achtzig Abtheilungen Frankreichs zugesandt.

Nachher trat Hr. Dum duries als Kriegsminister auf; er wurde aber, von den Mitgliedern der Bersammstung sowohl, als von den Auhörern auf den Gallerien, mit lauten Zeichen des Unwillens empfangen. Er las eie nen Aussahl über das Kriegswesen vor, und behauptete, daß sich dasselbent dem zerrüttetsten Zustande besände. Die Generale," sagte er, Ibetiagen sich mit Recht über Vole Schwäche und den Verfall der Armeen. Ueberall Viellt es an Wassen, an Rielbern, an Munition, Pferinden, Lagengerätige u. f. w. Die Heere sind nicht volle Bahilg, und der geößte Theil der Festungen ist eben so Wehr entblöße, wie in Friedenszeiten.

Dr. Lacure fagte: "Wer unter und erftaunt nicht, ben Rriegominifter fagen gu boren, bag wit uns in ber Rorer Eh. Alnmöglichteit befanden Rrieg ju führen, ba-boch Er hauptfachlich zu diefem Rriege aufgefordert, benfelben befchleunigt, und im Staatsrathe des Konige dafür geftimmt hat!"

Sr. Paganel. Sr. Damourleg ift entweder ein Berrather, von er ein Lugner: ein Berrather, wenn er den Reieg beschleunigt und angefundigt hat, mahrend er wuße ite, daß keine Mittel ba maren benfelben zu führen; ein Ligner, wenn der Bericht, ben er uns so eben abgestattet bat, fallchift.

Diefe Anflage gegen Srn. Dumourles batte feine weiteren Folgen.

Indeffen nahm ble Frechheit ber , im Dienfte ber Jas tobiner frebenden, Redner und Schriftfteller taglich ju. Um zwolften Junius erzählte Dr Delfauber Dationale versammlung: er fep am Abende vorber burch ben Bars ten der Ebuillerien gegangen. Dafeloft habe er einen Red. ner gefeben, ber auf einem Tifche geftanden und mit mus thenden Geberben bem umftebenben Dobel eine Schrift vorgelefen batte, beren Titel fen: Stura bes Giben. bildes ber Frantreicher. Unter mehreren fcanble den Stellen , welche in Diefer Schrift gegen bie geheiligte Derjon bes Ronige enthalten maren, wollte er nur Gine anführen: "Der Ronig; biefes Ungeheuer, braucht bie "Gewalt, welche im anvertraut ift, jur Bernichtung ber Bation; wie ein zweiter Rarl der Reunte will er Gud "gegen einander bemaffnen, und grantreich mit Berbee, "rung und Leichen anfullen. Treulojer! Deine Berbres "den gegen eine pefühlvolle und gropmutbige Ratton Pieben Dich in die Rlaffe ber größten Uebeithater. "mitens war nicht jo ftrafbar als Du; mare ibm fein "Berbrechen gelungen pilo batte er bie menfoliche Gefelle Pfebatt: von Einem Spisbuben befreit! a. Aber Du, "beffen Berbrechen funt und amange Diffionen mal graBer ift, Dich lagt man ungeftraft! Bittert Berratber, "Die Ihr mit bem Billen bes Bolles Guer Spiel treibt: "bie Stunde ber Rache nabet heran; es giebt unter uns "inebr als einen Scavola, ber weber Qualen noch Enb "fürchtet, wenn es barauf anfommt, unfere Unterbrucker "urmaubringen! . . . Weil ber Dachfolger fo bleler Ene Prannen alle Bande gerriffen bat, Die ibn an uns enunfe Pten: Boblan! fo laffet uns biefes leere Schattenbilo bes Renigthums mit Rugen treten, welches fich anmagt, Bee "fete ju vernichten, Die ber Wille von funf und smanifa Dillionen Menfchen gegeben but! Ginen einzigen Dans Pre nachgeben, ift ein Berbrechen, ein mabrer Unfinn in Der gefellichaftlichen Ordnung. Werfen wir ben Uebere "reft bes Rontasthums über ben Saufen! Bertreten mie Phiefes Gobenbild ber granfreider, welches Die Daieffar Der Ration berabgemu bigt hat, indem es fic bat für Punverlebbar erflaren laffen!" - Dr Delfau verlangte, bag ber Daire von Paris, welcher bergleichen Abicheulichkeiten ungeftraft geldeben ließe, vor bie Berg fammlung gefordert werden follte, um Rechenschaft von ben Maasregeln abzulegen, bie er bagegen genommen batte. Bugleich bemertte Gr. Delfau, bag ble fcanbe liche Schrift bes Darat: ber Bollefreund geachtet bes gegen ben Berfaffer abgegebenen Unflagebes Brets, noch taglich erschiene, und, wo möglich, noch fres der gefchrieben mare, als vorber. Aus einem ber letten Stude las er folgende Stelle vor: "Der Ronig, Die Das rionalversammlung und die Minifter, verft ben fich une ter einander wie die Spigbuben am Jahrmartte."

Die Versammlung verwies die Sache an die vollzies Bende Sewalt, das heißt an den König, ber gar keine Macht in Sanden hatte, um diesem Unfuge Einhalt zu

thun.

Dachbem bie Jafobinifchen Minifter ihren Abichieb. erhalten batten, fonnten fich auch die übrigen nicht langer-Br. Duranton legte querft feine Stelle nieber. 36m folgte bald fr. Dumourles, nachbem er nurvler Tage lang Rriegeminifter gemefen mar; und auch ber neue Minifter ber auswartigen Angelegenheiten, Sr. Mourques, behielt feine Stelle nicht langer als fechs und breißig Stunden, Bon den alten Miniftern blieb. nur noch Sr. Lacofte, der Seeminifter. Sr. be Daile lac, welcher jum Minifter ber auswartigen Ungelegens heiten ernannt worden mar, batte nicht einmal Beit ges habt, von Zweibruden anzutommen, ale ibm icon ein Machfolger ernannt murbe. Das Minifterium murbe am fechszehnten Junius auf Die folgende Beife befest: Dr. De Chambonnas (Maire ju Gens) erhielt bas Des partement ber auswartigen Ungelegenheiten; Sr. de la Garre (ein Freund bes Srn. La Kapette) bie Stelle els nes Rriegsminifters; Sr. de Montciel ( Drefident der Abtheilung des Jura) Die innern Angelegenheiten; Sr. Baulieu die Fingngen; Dr. Lacofte, ber Geeminifter, blieb, und die Stelle eines Minifters der Gerechtigteitse pflege murbe noch nicht befest.

Der, von der Versammlung gesaßte, Beichluß ein Lager von 20,000 Mann in der Nahe von Parts zu ererichten, berursachte beinahe einen Aufruhr in der Sauptsstadt. Die Parifer Burgermiliz hielt sich durch diesen Beschuß für beleidigt, und im königlichen Staatsrathe rieth sogar Dumouriez, daß der Konig diesem Beschusse seine Genehmigung versagen sollte, a) welches auch geschah. Die Bittschriften, welche an die Versamms lung getangten, um dieselbe zu ersuchen, daß sie den, dies

a) Lettres et pièces înteressantes pour servir à l'histoire du ministère de Roland, Servan et Clavière S, 132.

fes Lager befreffenben, Befchluß, beffen Abfichten beute Tich genug in die Mugen fielen, juruct nehmen mochte, waren febr jabireich. Bereits am achten Junius erichten das Bataillon ber Rarmeliter von Parts und brachte feine Rlagen bagegen vor: am Bebenten murbe aber eine Bitte fchrift überreicht, bie von acht taufent Goldaten ber Das rifer Bargermilig unterzeichnet mar. Diefe Bittidrift machte großen Ginbrud, ungeachtet ble Berren Reboul. und Bergniaud bie Bittfteller Berlaumber und Dichtes wurdige nannten. Die Burgermillig ftellte vor: ber Bore Schlag zu biefem Lager mate eine Beleibigung ber Darifer Burgerfoldaten; er bewiefe, bag man ihnen nicht Duth genug gutraute, bie Sauptftabt ju verthelbigen, ba fie boch bereft maren biefes zu thun, und ben feften Entichluß gefaßt hatten, ben letten Tropfen ibres Blutes fur bie Ronftitution zu verglegen; wollte man noch ein Deer ere richten, fo mochte man baffelbe nach ben Gramen, gegen Den Reind fenden, und es nicht in ber Dabe ber Saupts Stadt unthatig liegen laffen. in

So sehr sich aber die Pariser Bürgermittz der Ausführung diese Beschlusses widersehre; eben so sehr bemühren sich auf der andern Seite die Jakobiner und Oraleanissen die Ausschhrung desselben zu bewirken. Auch
von ihnen kamen täglich Gesandtschaften an die Versammistung, welche derselben für den Beschluß dankten, und
sie ausmünterten, sest demselben zu beharren. Der Blerbrauer San terre hielt, an der Spize der Plsens
männer und des übrigen hosenssen Gesindels, eine Ans
rede an die Versammlung, zu Gunsten des Beschlusses,
in welcher er sagte: "Sklaven versammeln sich niemals
"anders, als um ge krönten Worderinschen vereinigen
"Juldigungen darzubringen; strete Menschen vereinigen
"sich, um die sansten Bande der Grüderlichkeit enger zu
"knupsen," Alle Anstalten zu einem Aufruhr wurden gemacht, Geid wurde unter den Pobel ausgetheilt, und besoldete Redner schmahten, auf den Straßen und in den öffente lichen Spaziergangen, gegen den König und seine Familie. Um das Bolf in beständiger Bewegung zu erhalten, schlurgen die Jakobiner vor, die Versammlungen der Sektios nen der Stadt Paris permanent zu machen, so wie es dieselben zu der Zeit der Einnahme der Bastille gewesen waren. Da aber dieses ohne Erlaubnis der Nationalversammlung nicht gesch den durfte, so erschien am 17ten Junius eine Gesandrichaft vor der Versammlung, welche solgende Rede bielt:

"Dag boch die Babrbeit bem vermöhnten Ohre ber Ronige mißfallen; unfern Befetgebern muß fie willtome men fenn. Schon feit vier Jahren ift bas Bolt unauf borlich von Berichmorungen umgeben gemefen, welche, wie es icheint, von Denjenigen, welche Die vollziehende Bemalt in Sanben baben, begunftigt, unterftubt und Ein ungludlicher Benius bestimmt angegettelt merben. die Schritte Ludwigs des Sechszehnten, Seine Berras thereten baben wir vergeffen ; auf den glangenoften Ebron ber Beit baben wir ibn gefest: bennoch erinnert er fic teiner diefer Wohlthacen! 3br babt swei beilfame Befoliffe gefaßt , und er meigert fich biefelben gu genehmis gen. 3br babt eine Leibmache von ibm entfernt, melde den frechften Ariftofratismus an ben Cag lente; und er ftottet berfelben in einer bffentlichen Ecttarung für ihre Aufführung Dane ab! Gein Graaterath mar mit patrio. tifchen Miniftern befehr; und er gibt ihnen ben Abichied! Gine io unbegreifliche Sartuddigfeit ; Die beständig Gutes mit Bhiem vergitt; tann unmöglich langer gebulbet mer-Den Bir muffen ben Berrathern, Coneden einjagen; mig milfen blefen Babalinnigen , bie fic noch linmer mit ber thorichten Soffnung ichmeicheln, uns ju einem Wers

sleiche ja beingen, ihren Brethum benehmen! Sie muffen unfern Entschluß erfahren; sie mussen wissen, das sie grankreicher nicht eher triumphiren können, als bis alle Frankreicher todt sind; daß sie nicht eher, die Konstitution umfturzen können, als wenn der leste Berthetdiger derselben zu Boden gestreckt sehn wird. Auf, Geschgeber! auf, und gebt uns die Mittel diesen ersten Willen zu vollt ziehen. Bewilligt den Bersammlungen der Sektionen die Permanenz, um die sie so oft, gebeten haben! Port sind die Bertheidiger der Konstitution immer bereit für dieselbe zu sechten, immer mit den Baffen in der Sand. Ihr surchtbarer Anblick allein wird schon alle Feinde zu Boden werfen!"

Der General La Faverte fab die Gefahr, in welchen Frankreich, in welcher die, ihm fo theure, Ronftitution fich befand. Er beschloß einen Versuch zu wagen, ob dringende Vorstellungen, die von ihm bers kamen, Frankreich noch zu retten vermöchten, und zu diesem Zwacke schrieb er an die Nationalversammlung den folgenden merkwurdigen Brief: a)

3792', im vierten Sabre der Fretbeit."

werschobenen Zeitpunkte, in welchem ich Ihre Aufmerksamteit auf große öffentliche Angelegenheiten richten, und das Betragen eines Ministeriums, welches ich in meiner Korrespondenz schon lange angeklagt habe, als eine der Gesahren, in denen wir schweben, darstellen wollte, erhalte ich die Nachricht, daß dieses Minister rium, durch seine Zwietracht entlarvt, ein Opfer seiner eigenen Ranke geworden ist; denn gewiß wird nicht dersenige unter den Ministern, der am wenigsten ents a) Journat logographlque per Du vos: T. 22. C. 26.

No. 226. S. 983.

schuldigt werben tann, ber bie meiften Bormitete verbient, feine ärgerliche und zweidentige Erifteng im Staatsrathe tes Konigs befestigt haben, indem er brot Rollegen aufopferte; die wenen ihrer Unfahigfeie fich unter feine Gewalt beugen mußren. "a")

"Dennoch ist es nicht genug, doß bleier Zweig ber Regierung von einem schablichen Einflusse befreit ift, Das difenellche Wohl ift in Gesahr. Frankreichs Starke beruht vorzüglich auf seinen Stellbertvetern. Bon Ihnen erwartet die Nation ihre Restunge allein indem sie sich eine Konstitution gab, schrieb sie Ihnen die Bahn vor, auf welcher Sie die Nation retten kom nen."

"In ber Uebergengung, meine Seeren, baß, fo wie die Rechte des Menfihem Gefet für jebe fonftituis rende Berfammlung find, aud eine Ronfteution für die Gefetgeber, welche von the angeordnet find Gefes werbe, muß ich bei Ihnen felbft gegen bie allgumachetgen Bemuhungen flagen, welche man anwendet, um Sie von ber Regel abguführen, ble Sie ju befolgen verfprochen baben. Dichte foll mich binbern, biefes Recht" eines freien Dannes auszuuben, biefe Pflicht eines Burgers. gut erfullen: Weber Die augenblicflichen Berfreungen ber Deiming ; benn was find Deinungen ; bie fich von ben Brundfagen emfernen? anoch meine Chefurcht für Die Stellvertreter bes Bolle; benn ich habe noch mehr Ehrfurcht fur bas Bolf felbit; beffen bochfter Bunfch ble Ronftitution tift: mochenbas Boblwolleng meldes Sie mir beftandig bezeigt baben; bemodich will es baburd behaupten , wodurch ich esterbalten babe, namlich burd unveranberliche Liebe jur Rreibeit."

a) Als. La Fapette biefen Brief. ichrieb ju fonnte jer noch micht wiffen, bag Dumourjes bereits verabichiebet ware.

Außen bedroht, und von Innen zerrüttet. Während Die auswärtigen Sofe das unerträgliche Vorhaben ans Eundigen, Angriffe auf unfere Nationalfouverainetät zu thun, und sich so als Frankreichs Feinde erklären, und fech seinde, die von Fanatismus oder Stolz berauscht sind, eine schmarische Hoffnung, und ermuden unsere Geduld noch mit ihrer frechen Boss beit."

Diese muffen Sie, meine herren, im Zaume halten; und Sie werben bajn nur bann ftart genug fenn, wann fie konstitutionsmäßig und gerecht handeln. Gewiß wollen Sie es; allein werfen Sie einen Bild auf bas, was um Sie ber und in Ihrer Mitte vorgeht."

Ronnen Sie es Sich verheelen, daß eine Rotte, und um allen schwankenben Benennungen auszuweichen, bie Jakobinerrotte, alle Unordnungen verursächt hat? Sie ist es, die ich laut beswegen anklage. Sie ist wie ein besonderes Reich in ihrer Muttergesellschaft und ihren verbrüderten Klubs organisirt; sie wird von einigen ebrgeizigen Hauptern blind geleitet; und so bild det biese Gefte, mitten unter dem Französischen Bolke, eine eigene Korperschaft, die alle Sewalt des Bolkes au sich reißet; indem sie seine Stellvertreter und Seschäfts, träger unterjocht.

"Dier wird, in offentlichen Sthungen, die Liebe ju ben Gesehen Aristokratie, und die Uebertretung der seiben Patriotismus genannt; hier erthellt man den Mordern des Defille den Triumph; hier finden die Berbrechen Jourdans ihre Lobredner; hier erregt die Eichlung des Mordes, welcher die Stadt Mez bestekt hat, ein höllsches Betfalljauchzen. Sofft man diesen Borwursen zu entgehen, indem man sich mit einem

Defterreichifchen Manifefte bruftet, in welchem biefer Sitte Erwahnung gefdieht? 3ft fie beilig geworben, meil Leopold ihren Dabmen ausgesprachen bat? weil wir gegen Auslander fechten muffen , Die fich in uniere Streitigkeiten mijden, find wir barum Pflicht entledigt, unfer Baterland von einer innern Eprannel zu befreien? Bas liegt biefer Oflicht an ben Anichlagen ber Muslander und an ihrem Einverftande niffe mit ben Freunden ber Begenrevolution, ober an threm Cinfluffe auf laue Freunde ber Freiheit? 3d, flage diefe Setre bei Ihnen an', ich, ber ich, obne pon meinem vormaligen leben ju reben, benen, bie fic anstellen mochten als ob, fie mich verbachtig machen wollten, antworten fann: "Dabert Euch in diefem Penticeibenden Augenblicke, mo fich ber Rarafter eines "Geben enthallen wird, und laffet uns feben, mer von "uns unbiegfamer in feinen Grundfagen, bartnadiger Pin feinem Biderftande fenn, und ben Sinderniffen for "mobl, ale den Gefahren', Erog bieten werbe! ben "Gefahren, welche Berrather ihrem Baterlande verber agen, mabre Staatsburger aber ju berechnen und für Daffelbe ju verachten miffen!" - Und wie fonnte ich noch langer jaudern biefe Pflicht ju erfullen, ba bie gefehmäßige Bewalt taglich berabgemurbigt wirb, und ber Dartheigeift fich an bie Stelle bes Mattonalmillens febet; ba die Rubnheit ber Bolfsaufwiegler die friedti. den Staatsburger jum Stillichweigen norbigt, und mubliche Danner entfernet; ba die Berbindung mit ele ner Sefte alle Privat , und Burgertugenden vertritt, welche in einem freien Lande bas ftrenge und einzige Mittel feyn muffen, um ju ben Geichaften ber Regler rung ju gelangen,"

Machdem ich allen Schlingen, allen Sinderniffen, ben mutbigen und ausbaurenden Patriotismus einer

Armee entgegen geset habe, die man vielleicht ausope fern wollte um ihren Ansührer zu stürzen; so kann ich heute dieser Sette die Korrespondenz eines Minister riums entgegen seben, welches ein würdiges Geschopf seines Kiubs ist; diese Korrespondenz, deren Berechnungen alle salich sind, deren Versprechungen grundles, deren Rachrichten trügerisch, oder unbedeutend sind, deren Rath treulos oder widersprechend ist; diese Korrespondenz, worin man in mich drang, ohne Vorsicht vorzurücken, ohne Muttel jum Angriffe anzugreisen, und nachher anfing zu sagen, daß bald aller Widersstand unmöglich seyn wurde,— eine seigherzige Beschauptung, die ich mit Unwillen abwies.

Belch eine merkwurdige Uebereinstimmung der Sprache zwischen ben Auswiegler der Aristotratte und benjenigen, die sich den Nahmen der Patrioten anmas fen ? Beibe wollen unsere Gesehe umwerfen; beibe freuen sich über die Unordnungen; eiheben sich gegen Diejenigen, deren Sanden das Volk Gewalt anvertraut bat; mabicheuen die Burgermilis; predigen der Armes Ungehorsam; und streuen bald Mistrauen, bald Muth.

lofigfett aus."

Der Amerikaner zu der Zeit zu der meinigen machte, als mir die Befandten erklarten, daß dieselbe verlohren sen; der ich mich seit jener Zeit einer anhaltenden Berthetbigung der Freiheit und Souverainisat der Bolkerrechte weibte; der ich am eilften Julius 1789, als ich meinem Baterlande eine Erklarung der Menichenrechte verlegte, zu sagen magte: Damit eine Mation frei sen, darf sie es nur sen wollen — ich tomme heute, voll Berstrauen auf die Gerechtigkeit unfrer Sache, voller Bersachung gegen die Feigherzigen, welche dieselbe verlassen; voll Unwillen gegen die Berrather, welche dieselbe bestef,

ten wollten; ich tomme, um gu erflaren; bag bie gen befiiche Dat on, wofern fie nicht bie verworfenfte ber Ge be ift, ber Berichworung ber Romge, die man ju dur Berbundung gegen fie be vogen bar, Biderftand thun ton und muß? Babrlich! nicht fir ber Mitte meiner tapfa Armee find furchtsame Gefinningen erlaubt; Patriotte mus, Rraft, Mainsjucht, Gebuld, gegenfeitiges Butraues alle Burger eind Golbaten's Eugenden finde to bei the. "Det the find bie Grundfage ber Gleichheit und Fret helt geliebt, die Gelebe geehrt und bas Eigenthum bei lig. Bel ihr tenur man weber Berfeumbungen noch Dan theier; und wenn ich ermage, daß Frankreich mehrne Millionen Danner befigt, Die folde Golbaten werben tonnen , fo frage ich midf: rote tief gefunten mußte ein adhireiches Bolt fenn, meldes vernioge feiner nathrilichen Sulfequellen noch ftarter ift, ale vermöge ber Ber theibigungen ber Runft, und welches einer unnatürlichen Berbindung ben Borgug eines einzigen Plane entgegen fest, wenn bet feigherzige Gebante, feine Souverainitat aufguopfern, wegen feiner Freiheit fich in Bertrage eingus taffen, und feine Ertlarung ber Menfchenrechte jum Begenftande eines Bergleichs zu machen, für eine ber Diege lichfeiten berjenigen Butunft gehalten werden tonnte, die mit ichnellen Schritten auf uns quellt? Damit aber wir, Die Soldaten der Freihelt, mit Dachornet für fe freiten und mit Mugen fur fle ferben tonnen; fo muß bie Babl ber Bertheldiger des Baterlandes Schleunig inte ber Ans gabl feingr Gegner in Berhaltnif gefest, und ber Bote rath aller Are, um unfre Marfche ju erfeichteen , ange-Ichafft werben. Der Bohlftand ber Teuppen, Die Biefes rungen für biefelben, ihre Bezahlung und bie Bortefruns gen für thre Gefundheit, muffennicht mehr fcabligen Ber Bogerungen ausgesett fenn, oder unter vorgeblichen Erfpars niffen leiben? Die ihrem Bwede gerabe entgegeit gefest find."

Borgiglich muffen bie, um bie Ronflitution verfame melten, Staatsburger gewiß fenn, daf die Rechte, mels de diefelbe aufichert, miteinerlbeiligen Treue, Die alle Soffe nungen ihrer beimlichen ober offentlichen Feinde gu vers . nichten fabig ift , unangetaffet gelaffen werbens Ber merfen Gie olefen Dunich nicht : es ift Der Bunic ber aufrichtigen Freunde Sibren rechtmößigen Gewalt. Salten Gle Gid für überzeugt, daß feine unger rechte Folgerung aud meinem reinen Grundfage ent fpringen kann; baß feine iprannifche Maasregel Die Stule Le einer Sache fenn fann, die ihre Starte und ihren Ruhm ben beiligen Grundlagen der Freiheit und Gleichheit gu banten bat; und forgen Gle bafur, bag bie Rrimingt Jufiz wieder ihren fonftitutionsmäßigen Gang gebe, daß in Unfebung ber burgerlichen Bleichheit und ber Religionse freibeit, die mahren Grundfabe vollig angemandt merden."

Die königliche Gewalt darf nicht angetastet werden, benn sie wird die Konstitution gesichert. Sie muß unabhängig senn, benn diese Unabhängigkeit ist eine Stuje de unserer Freiheit. Der König muß geehrt werden, denn er ist im Besige der Majestat der Nation. Er muß ein Ministerium wählen dursen, welches nicht die Fessell irz gend einer Paribel trägt; und wenn es Berschwörer giebt, so mussen sie durch das Schwert, des Gesebes

fallen."

"Endlich muß auch die Derrichaft ber Klubs durch Sie zernichtet werden und der Herrichaft der Gesetze Plat machen. Ihre Anmagungen muffen der festen und unachangigen Ausübung den konstituigten Gewalten, ihre ze zerrütteten Grundlate der wahren Grundsaten der Freiheit; ihre mahnstninge Wuth dem ruhigen und sestels Duthe einer Nation, die ihre Nechte kennt und verthele digt; überhaupt aber ihre sektirischen Plane dem mahren Wohle des Vaterlandes weichen: des Vaterlandes, wel

11.79 12 . 521 22 316 1

wes, in bem gegenwartigen Zeltpuntte ber Gefahr, alle Diejenigen vereinigen muß, für welche feine Untersochung und fein Berfall teine Gegenftanbe einer abichenichen Freude, ober einer infamen Spetulation find."

Dies, meine herren, ist die Borstellung, die Bitete, weiche ein Staatsburger ber Nationalversammlung vorlegt, so wie er sie dem Könige vorgelegt hat; ein Staatsburger dem Miemand die Liebe der Freiheit im Ernste absprechen wird, den die verschiedenen Partheien weniger hassen würden, wenn er sich nicht durch seine Uneigennühigteit über sie erhoben hatte; ein Staatsburger, der lieder stille geschwiegen hatte, wenn ihm, wie so vielen andern, die Ehre der Nationalversammlung und das Zutrauen gleichgultig ware, welches sie schlechterdings einsthen muß; ein Staatsburger, der ihr sein Zutrauen nicht besser beweisen konnte, als dadurch, daß er ihr die Wahrbeit ohne Hulle zeigte."

"Deine Herren! Ich habe meinem Gewissen, meis nem Eide gehorchet. Ich war es meinem Baterlande, Ihnen, dem Könige, und vorzüglich mir selbst schuldig; mir, dem die Kriegszufälle nicht erlauben, die Mitstellung der Gemerkungen auszuschieben, die ich für nührlich halte. Ich hoffe, daß die Nationalversammlung dars in einen neuen Ausdruck meiner Ergebenheit gegen ihr konstitutionsmäßiges Ansehen, so wie auch meiner perssonlichen Erkenntlichkeit und meiner Shrerbietung gegen fie sehen werde."

". "La gapette."

Eine Abfdrift biefes mertwürdigen Schreibens übers fandte La Favette an ben Konig, mit bem folgenden Priefe:

"Aus bem verschanzten Lager vor Maus beuge am 16 Junius 1792, im 4 Jahre ber Freiheit."

Oire. 3ch habe die Chre Em. Daj. die Abs

forift eines Schreibens an bie Dationalverfammlung gu überfenden, in welchem Gie ben Ausbrud berjenigen Bes Arnungen finden werden, bie ich mabrend meines gangen Lebens gebegt habe. Dem Konige ift befannt, mit mels chem Elfer und mit welcher Oranbhaftigfeit ich von jeber Der Sache Der Freihelt ergeben gewefen blit, fo mte auch ben Grundfagen der Menichtlichkeit, Der Gleichheit und ber Berechtigfeit. 3bm ift betannt, daß ich von feber Der Gegner ber Partyeimacher, und ein Reind ber Musgelaffenheit gemefen bin; und daß niemale irgend eine Dacht von mir anerkannt worden ift, wenn ich biefelbe für unrechtmäßig hielt. Der Ronig fennt meine Ergebene bett für fein fonftitutionsmäßiges Mitfeben, und meine Unbanglichfeit an feine Derjon. Dies, Gire, find bie Grunde, um welcher Willen ich an Die Rationalberjamme lung fcbrieb; nach diefen Grundfagen werde ich, mitten unter ben Sturmen, welche Die Reinbe und Die Dartbele macher burch thre Projette über uns ju bringen fuchen, mein Betragen gegen mein Baterland und gegen Em, Daj, einrichten. Es fommt mir nicht gu, Stre, mel nen Reinungen und meinen Dandlungen ein großeres Bes wicht beigulegen, als die einzelnen Sandlungen eines eine fachen Staateburgers baben tonnen: allein ich babe ein Recht gut fagen mas ich bente; ein Recht, welches bei ber jebigen Belegenheit, jur Pflicht wird. Und, ungeacht tet ich biefe Pflicht traber murbe erfallt haben, wenn meine Stimme, fatt aus einem Lager ju tommen, fic aus jenem einfamen Buffuchtsorte batte boren laffen, wels chen ich megen ber Bejahr bes Baterlandes verlaffen bas be: fo balte ich bennoch nicht bafur, bag ein bffintliches Umt, oder trgend eine perfonifite Rudficht, mich abere heben tonne, dieje Pflicht eines Staatsburgers au erfullen, biefes Recht eines freien Dannes auszuüben."

"Deharren Gle, Gire, mit ber Rraft besjenigen

Unfebens, welches der Bille der Dation Ihnen übertraf gen hat, in bem großmutbigen Entschluffe, die Srunde fabe ber Konstitutton gegen alle Beinde berfelben ju vers theibigen. Dige Diefer Entichluß fomobi durch die Sande lungen Shres Privatlebens, als durch eine ftandbafte und vollftandige Ausubung ber toniglichen Gewalt, unterfiatt werden! Dage berfelbe bas Dfand ber Gintracht werden, welche vorzüglich in bedentlichen Zeitumftanben, amifchen ben ermablten Stellvertretern des Boltes und feinem erbs lichen Stellvertreter unfehlbar entfteben muß. Bon bier fem Entidluffe, Stre, bangt bie Ehre und bas Bobl Des Baterlandes fomobl, ale Ihrer Perfon ab. Gie werden alle Freunde der Freihelt, alle rechtichaffenen Krantreicher; bei ihrem Chrone verfammelt finden, um benfelben gegen bie Romplotte ber Rebellen und bie Une ariffe ber Dartheimacher ju vertheibigen. Und ich , Sire, ber ich mir ben Sag biefer Leute, welchen ein ftanbhafter Widerstand mir jugezogen bat, jur Ehre rechne; ich will, burch meinen Eifer einer Sache ju bienen , ber ich mein ganges Leben geweiht habe, und durch die Treue, mit welcher ich den Gid halten werde, den ich der Mation bem Gefege und dem Ronige geleiftet babe, Diefen Daß beftan, dig ju verdienen fuchen. Dief, Sire, find die unabane berlichen Befinnungen, die ich ehrfurchtevoll Em. Daj. porlege,"

"La Kapette."

Der Brief bes Sen. La Capette an Die Mationale versammlung murde am'achtzehnten Junius in berfelben porgelefen. Es läßt fich nicht befchreiben, wie mutbend alle jafobinifden Mitglieder bei diefer Borlefung murden. Bon biefem Augenblide an entftand, swifchen ben Une bangern der Ronftitution und ben Jafobinern ein Rampf auf Leben und Cob, in meldem - wie der Lefer bald erfahren wird - Die Satobiner die Oberband behielten.

Machbem bie Borlefung bes Briefes in ber Ratios nalversammlung igeendiget mar, forderten die Anbanger La Kapettes und ber Ronftitution ben Druck ibeffelben. und die Berfendung an die Armeen und nach ben brei und achtala Abtheilungen Rranfreichs. Diefer Rorberung mir berfetten fic. Die Satobiner mit wuthenbem Gefchrei. Sr. Bergniaud behauptete: man burfe nicht jugeben. Daß ein General bei ber Armee unmittelbar an Die Marine nalversammlung Schriebe; benn ein Rath eines Generals an ber Spike feiner Armee fen ein Befet. Br. Gua. Det fprach febr beftig, fomobl gegen ben Brief, als ger gen den Berfaffer deffelben, ben er mit Cromwell vers allib. Bet biefen Borten entftand abermale ein beftiger. Larm in ber Berfammlung, ber lange Beit fortbanerte, und ben der Prefident nicht zu ftillen vermochte. Enblich flegten bie Safobiner, und ber Borfchlag, ben Brief bes Ben. La gapette an bie Memeen und nach ben brei und achtaig Aftheilungen ju fenben, wurde vermorfen.

In der Sigung des Jafobinerflubs am achigehnten Qunius war das Ochreiben des Srn. La Kanette an Die Mationalversammlung ber vorzüglichfte Gegenftand ber Sr. Merlin ging fo weit, bag er alle Staatsburger aufforderte bem Berratber La Kapette. wie er ibn nannte, ben Dolch ins Berg ju flogen. Dann trat Robespierre auf und goß feine Galle gegen Sen. La Favette aus. Diefer Berrather, fagte er, habe fich endlich, in ben Augen ber Freunde des Bolte und ber Gleichbeit, entlarvt; er babe ein Berbrechen begangen. bas unmöglich größer fenn tonnte; ein Berbrechen, meldes bie Souverainetat ber Darion fomobl, ale Die beille gen Rechte des Bolles angriffe; er babe fich unterftanden, ber Mationalversammlung ju broben, und berfelben ju verfteben ju geben, bag er mit feiner Armee machen tonne, mas er molle; er babe fich unterftanden, der Da. Actes 200.

etonniversammlung vorzuwerfen, bag fie bem Ronige bei Der Bahl feiner | Minifter feine Freiheit liefe; er habe fogar die Aufhebung aller Jakobiner Befellichaften, Dies fer ftartiteit Bruftwehr ber Freiheit, verlangt; La Fas pette getraue fich, an ber Epite feiner Armee, gu bemt Ronige ju fagen: "Gire. 3ch nehme Gle in mete nen Shus" und ju ber Mationalversammlung: 36 tommandiere funfund vierzig taufend Mann, und bin bereit in Franfreich einzubringen; barum gittert!" - Bei biefen Borten bielt Robese piere eine Weile inne, gleichsam als ware et vom Schmerge durchbrungen und unvermogend ju fprechen. Es entftand eine tiefe Stille in ber gablreichen Berfamme lung, und gerührt hatten Mile ihre Augen auf ibn gerichtet. - Ploglich rief er aus: 3ch fürchte nichts. petre!" - Mit einer Begeifferung, bie man fich faum groß genug benten fann, erfchallte nunmele inie ein Mugenzeuge etgablt, von allen Geiten ber faus bem Berfammlungsfaale und von ben Buborern, ein Gefdrei: "Bir auch! Wir auch! Bir auch!" - Bewegt und ges rubrt fuhr Robespierre fort: "Ich fage Cuch! La Far "pette will entweder hertiden, ober fterben; er will fich "jum Proteftor ber Sonftitution aufwerfen; er will Diff "tator werden. Dieg, bieg ift bas einzige Biel feiner "Bunfche. Die Nationalversammlung muß ein Untlages "Defret gegen diefen Rebellen abgebeil, mit gibar bald) Phamit er nicht Beit gewinne, feine trenlofen Plane "auszuführen. Ja, ich wiederhohle es, der Betrather, "ber Rebelle muß gefturit, bie Nationalversammlung "muß vott bem Boite unterftuge, und ber Ronig muß "gegroungen werden, auf dem Wege ber Ronftitution ju "manbeln." Bon bem Schidfale bes La Favette hangt "bas Bobl Frantreiche ab! Er mig Balb gefturg wers

"ben, bamit die Kreihelt, bamit das Bolf triumphire!"
Dit bem lebhaftesten Belfallsgeschrei-nahmen die Jakos biner bie Rede des Demagogen Robespierre auf.

Collot Dherbols fprach nachher. "Der Genes "ral," fagteret, welcher Diefen Brief gefchrieben hat, "halt fich icon fur einen Diftator. Er mill Guren "Stellvertretern, er will der gangen Nation Gefebe vore "febreiben. Er wirft ble beuchleletifche Maste ab, und "feine Ubichenlichkeit erscheint in ihrer gangen Bloffe. "ift mahnfinnig geworden fur Ebrgeit, und in Teinem "Dabnfinne hat er fich fo weit vergeffen, bag nun, "mehr feine Unhanger felbft es nicht langer magen burg' "fen dibn'git verthelbigen. Gein Beftreben geht bas "bin, das ichonfte Recht freier Denichen ju vernichten, "bas Recht über bas, mas bem Baterlande gut und "nublich ift; ju berathichlagen. Gein Beftreben gebt "dabin, die nubliche Oberaufficht ben Patrioten ju verbies "ten, indem er fich bemuht die Satobinergefellichaften "Au trennen. Er fpricht gerade fo, wie die, gegen die "Ronftitution bewaffneten, Eprannen; benn bie Chrgeit "aigen und die Eprannen haben, wie La Fayette felbft. "einft fante, nur Gine Sprache. Unfere fdredlichften "Reinde find Diejenigen, die beständig das Wort Ronftle "tution im Dunde fuhren, aber bennoch das Bolf gerne-"aller ber Bohlthaten berauben moditen, welche ibm die "Ronftitution jufichert. Allein wir wollen die Ronftitution Perhalten; weder Chrgetzige noch Tyrannen follen uns "Diefelbe rauben; und, wenn es nothig ift, fo wollen "wir alle unfer Blut vergießen, um' fie aufrecht zu er, "balten. ..

Danton blett es nicht für gut, fogleich ein Unstlagedefret gegen La Favette ergeben ju laffen. Er meinte man muffe vorsichtig verfahren, den General von feiner Armee untfernen jund ibn vor die Schranken ber Ras

tionalversammlung zielren. Dadurch, suhr Danton fort, wurde man die Bentungsart des Generals kennen lere nen: denn wenn er gehorchte, und nach Paris kame, so konnte man mit ihm anfangen was man wollte; sollte er aber dem Befehle nicht gehorchen; und sich weigern nach Paris zu kommen, so wurden selbst seine eifrigsten Anhan, ger es nicht wagen durfen, seine Bertheidigung zu überenehmen. Oder die Nationalversammlung konnte auch die Maaspegel ergreiffen, ihm seine Befehlshaberstelle zu nehmen, indem sie eiklärte, daß er, als ein Mitglied der konstituirenden Bersammlung, keine Besehlshaberstelle bekleiden konnte.

Darin waren die Jakobiner einig, das nunmehr, ohe ne ferneren Zeitverluft, das Königthum vernichtet; und das Schattenbild der königlichen Würde, welches bisher dem Könige noch übrig blieb, nachdem das Wesen derselben schon lange nicht mehr vorhanden war, ganz vernichtat werden mußte. Alle Anstalten zu einem großen Sturme waren bereits getroffen, alle Maasregeln waren genommen, und es kam nur darauf an, die Ausführung zu beschleunigen, und die Folgen, welche der Brief des Hen. La Fapette haben könnte, zu verhindern. Zu diesem Zwecke mußten der König, seine Familie, die Nationalversammlung und die Pariser Bürgermiliz, in Furcht geseht werden.

Am neunzehnten Junius erhielten die Auffeber ber Abtheilung von Paris Nachricht, daß sich die Sinwohner der Vorstädte St. Antoine und St. Marceau ber wasnet versammelten, und bereit wären, am solgenden Tage nach dem Schlosse der Thuillerien zu ziehen. Sie schrieben darüber an den Maire, Hrn. Pethion, und ersuchten ihn seine Pflicht zu thun. Hr. Pethion verssprach, daß er eine siede bewastnete Versammlung verschindern wolle, wobei er jedoch-bemerkte, daß er den Stgateburgern nicht webren könnte, sich unbewassnet zu versammeln.

In bet Abenbfigung ber Rationalverfammlung murbe an demfelben Tage (19 Junius) bie folgende Bufdrift von Marfeille vorgelefen: "Gefehgeber! Die Frangofifche Freihelt ift in Gefahr; Die freien Danner bes Gubens find alle mach , um biefelbe ju befchugen. Der Tag bes Borns des Bolfce ift gefommen! Diefet Bolt, welches man immer ermurgen ober feffeln wollte, ift endlich mus De, ben Streichen, Die ihm jugebacht merben, auszus melden. Es will felbft gufchlagen. Es ift mude die Dlas ne ber Berichwornen zu vereiteln, und wirft einen fcrede lichen Blid auf die Berfdwornen. Diefer großmuthige, aber jest alljufehr erbitterte, Lome will fich aus feiner Rube aufraffen und über feine Feinde, mie aber eine Ruppel Sunde berfallen. Begunftiget biefe friegerifche Bewegung, 3hr, Unführer fowohl, ale Stellvertreter bes Bolfes! 3hr, Die 3he mit ihm Euch retten, ober mit thm untergeben mußtet! Die Dacht bes Bolfes ift Eure gange Starte. Ihr habt biefelbe in Sanden, bes Dienet Euch ihrer Reine Ochonung mehr; benn wir har ben auch teine gu erwarten! Gin Rampf gwijchen bem Defpotismus und ber Freihelt muß nothwendig ein Rampf auf Leben und Tob fenn; benn ift die Freiheit großmit. thig, fo wird ber Despotismus fie beute ober morgen meuchelmorberifcher Beife ermorden. Wer anders bentt ift ein Unfinniger, ber meber bie Befdichte noch bas menichliche Berg, noch ben bollifden Dachlavelliemus ber En annei fennt. Stellvertreter! bas Frantreichifche Bolf hat nur Ginen Bunfch, namlich bem Baterlande ju Sulfe ju ellen. Es fordert von Ench ein Defret, moburch es berechtigt werbe, mit einer beträchtlichern Dacht, als 3br errichtet habt, gegen bie Sauptftatt und bie Brangen ju marfchieven. Das Bott will mit Gewalt ei. ne Revolution endigen, die feine Rettung und fein Rubm ift, und bie bem menschlichen Berftande jur Ehre ger reicht. Es will sich retten, und will Euch retten. Solltet Ihr die Aussuhrung dieses erhabenen Entschlusses verhindern wollen? Könnt Ihr es, Gesetzeber! Ihr werdet doch denen, die zur Vertheldigung des Gesetzes sterben wollen, nicht verweigern, es unter der Authoris tat des Gesetzes zu thun!" a)

Nach einer larmenden Debatte beschloß die Berssammlung, daß diese Zuschrift der Marseiller, welche in Paris verfertigt war, und offenbar zum Aufruhr aufs sorderte, gedruckt, und nach ben drei und achtzig Abtheislungen Frankreichs versandt werden solle.

Wahrend noch in ber Berfammlung über biefe Bus fdrift bebattirt murbe, zeigten fich fcon die Spuren des ausbrechenden Aufruhrs. Es versammelten fich in dem Barten der Thuillerien große Saufen des niedrigften . Pobele, die mit einer milden Freude pon dem Sturme fprachen, ben fie am folgenden Tage auf das: touigliche Schloß vornehmen wollten. Jafobinifche Bolferedner mlichten fich unter biefe Saufen, und wiegelten bas Bolf noch mehr gegen den Ronig und feine Samilte auf. Die Auffeher der Abtheilung versammelten fich , und faßten einen Befchluß, worin fle bem Maire, Seni Pethion, auftrugen für bie Sicherheit von Paris ju forgen. Dies fer Befdluß murde von bem Minifter ber innern Angeles genheiten, Syn. Tenrier Monciel, ber Rationale versamiglung übersandt, um diefelbe gu bewegen, baß fie bem bevorftebenden Aufruhr Ginhalt thun mochte. Allein die Berfammlung ging, nach Anhorung der Borles fung beffelben, bur Togesordnung über, und nahm gar feine Notiz davomissi

a) Journal logographique par Ducos, T. 21. S. 285. Cournal ber neuen Staatsverfassung von Franfreich. No. 228.

Die rechtschaffenem Ansseher der Abtheilung, welche die Gefahr saben, die dem Baterlande drobte, blies ben die ganze Racht versammelt, und diese Nacht war fehr unruhig. Besoldete Meuchelmörder, welche unges duldig den Aubruch des Tages erwarteten, um den Streich auszusühren, zu welchem Sie gedungen worden waren, liefen in den Straßen umber, mit dem Geschei: Proeg mit dem Herren Beto! weg mit dem Konige! wir brauchen keinen Bielfraß, der jährlich fünf und zwanzig Millionen verzehrt!

Sr. Dethion, fatt dem Aufruhre Ginhalt ju thun, Schrieb um Mitternacht einen Brief an Die Zuffeber der Abtheilung, in welchem er verlangte; daß diefer Mufruhr authorifire werden mochte, und bag ben gusammengelaus fenen Saufen von unbekannten und bemafneten Dene fchen erlaubt werden mochte, fich mit ber Burgermilts wereinigen, und mit berfelben zu marichieren, a). Muf Diefe Beife fuchte er bas Gefindel mit ber Burgermilig gut vermengen, und baburd die lettere unthatig ju maden. Die Muffeber ber Abtheilung wiesen diefes Unsuchen mit Unwillen ab . und gaben gur Autwort: fie tounten nichts erlauben, was dem Gefete jumider mare b) Um funf libr Des Morgens Schrieb Gr. Dethion-einen zweiten Brief an ble Auffeber ber Abtheilung und wiederhoblte fein Berlangen; allein er erhielt Die Antwort: daß bie Huffes ber ber Abtheilung bei ihrem gefaßten Befdluffe beharres ten. Deffen ungeachtet blieb Dethion bei feinem Ents foluffe, die Burgermilig mit bem Gefindel vermifcht marschieren ju laffen, und gab auch wirklich einige Stung ben fpater den Befehl dagu. Sterin bandelte er offenbar

a) Arrêté du conseil du departement sur les evenemens du 20 Iuin.

b) Chendafelbft.

gegen Gib und Pflicht, benn ber Maire von Paris war, vermöge ber Konstitution, gehalten, fic ben Befehlen ber Auffeher ber Abtheilung zu fügen, und Dieselben vollstehen zu laffen.

Indeffen versammelten fich, am gwanzigften in nlus, bet Unbruch des Tages, die Einwohner der Bore fabt St. Antoine, mit Difen, Langen, Spiegen, Beilen, Miftgabeln, Prugeln, Sacten, Sicheln, Cagen, Stachelfloden, Diftolen, Gabeln und Bratfpies bemafnet, unter Anführung bes Bierbrauers Santerre, auf bem Dlate ber Baftille. Das Bes findel brachte einige Stunden bamit gu, fich in Orbe nung ju ftellen, und fich ju berathichlagen, wie ber Bug am beften einzurichten fenn mochte. " Begen ellf Uhr bes Morgens erfchienen auch Die Ginwohner ber Porftadt St. Marceau angeführt von bem Lafapen Mlexander, und vereinigten fich auf bem Diabe bes Baftille mit ben Bewohnern ber Borftadt Gt. Antoli Balo nachber jog die ungablbare Dienge mit großem Gefdret burch die Strafen nach bent Schloffe au. Der Bug beftand aus Weibern, aus Rindern, und aus Dannern die mit ben mannigfaltigften Morbins ftrumenten bewafnet maren; Unter ihnen befanden fic viele, die wie Bilbe ausfahen, lange Barre und bide Schnurbarte trugen; andre maren balb nacht und mit ben ecfelhafteften Lumpen bebectt; noch andere in Robe lentrager verfleibet, batten fic bas Beficht mit Robe lenftaub und Rug beschmiert, um fich untenntlich ju Muf ben Staafen, burd welche ber Bug ging, murben alle, Die fie antrafen, mitgenommen und gezwungen fich an ben Bug anguichließen. a) Sande wertegesellen, Laftrager, Lanbstreicher, Diebe, Dar.

a) Journal général de France. 1792. No. 693.

per, Freudenmabchen, Regerinnen: überhaupt Alles, mas Die ungeheure Stadt Paris, Edelhaftes, Berbreicherliches und Verabscheuungswurdiges, in ihren Mauiren enthalt, fam bei biefer Gelegenheit gusammen.

Im Schloffe batte man ichen fruh die Rachricht erhalten; daß die größte Gefahr vorhanden fei, daß bet Pobel bas Schlof finemen' wolle, und bag von nichts anderem gesprochen werbe, wie von Ermordung bes Ronigs und feiner Familie. Ale endlich ber Bug fich in Bewegung gefeht hatte, ale er fic bem Schloffe naberte; ba folgten bie Unglachsboten mit fürchterlicher Schrielligfelt gufeinander, und immer mar Die Ergabi lung besjenigen, ber juleht aufem, noch graflicher als Die feines Borgangers. Alle Bemobner bes foniglichen Schloffes gitterten vor Schrecken, und bereiteten fich ju Tobe. Die Roniginn fiel in Ohnmacht; Die Sofe bamen weinten, jammerten und verfiedten fich fa gut fie fonnten; bie Minifter nebft ben ibrigen Sofbedien. ten versammelten fich um bie Derfon bes Renige, in ber Abficht, Diefelbe gegen ben Dobel ju vertheibigen, und mit bem Ronige angleich zu fallen! Rur ber Roe nig allein blieb unbegreiflich faitblutig und rubig; eine Raltblutigfeit bie man beinabe für Unempfindlichteit balten follte, weil fie nicht mit Rraft, nicht wit Enti foloffenbeit, nicht mit Begenwart bes Geiftes veri Enupft mar. Bon feinen Gegenanftalten gegen ben Angriff ber bem Schloffe bevorftand, von feinen Ber feblen, bing fein Leben, bas Leben feiner Samille; Das Leben feiner treuen, um ibn perfammelten, Diener ab; es bing bavon bie Erhaltung ber foniglichen Burbe ab, bie ber Ronig, felbit mit Befahr feines eiges nen Lebens, ju verthelbigen verpflichtet mar; noch gab er feine Befeble. Er erwartete rubig bas anructende Gefindel; er borte in ftumpfer Unthatigfeit

bas Graffliche Geschrei bes anradenden Dobele, und bas Geflirre der morderischen Baffen, mit denen bers felbe in seine Zimmer einzudrlugen, und ihn, nebst den Seinigen zu vernichten drohte.

Sine Menge Ebelleute, die vorher zu Versaisles in Diensten des Königs gewesen waren und sich jeht zu Paris aushielten, eilten von allen Seiten herbet, in der Absicht nund um den König eine Verschanzung zu bilden, und seine Verson vog Mishandlungen zu berschützen: Ihre Jahl kieg zuleht nahe an zwei hundert. Allein der König, welcher befürchtete, das die Ausericte des acht und zwanzigsten Februars 1791 einenett werden möchten, besahl ihnen das Schloß zu verlassen, und blieb allein.

Sindeffen fchrieb ber Minifter ber innern Mingetes genheiten, welcher feinfah, daß es unnug fenn murde, fic an den Burgerrath ju menden, weil derfelbe ben Aufruhr begunftigte, eiligit, ang bie Auffeber ben Albetheilung, und bat um Eruppen jur Bertheidigung des Schloffes. Sogleich murben Befehle ertheilt, daß die Burgernilif babin marichieren follte. Debrere Bataile lons famen nach ben Thuillerien, und nunmehr mache ten die Minifter Unftalten, das Gindringen bes Ges findels ju verhindern. Eine farte Bache mit Rano. nen wurde en die Eingange bes Cartens ber Thuilles rien und an die Drebbruche geftellt; eine breifache Deile von Burgerfoldaten befehre bie gange Geite bes Schloffes, Die nach bem Garten ju geht; an Diefe Reibe foioffen fich amei andere Reiben fo an, daß fie mit ber erfien rechte Wintel bilbeten, und bag die brei Reis ben vereinigt ein Biereck ausmachten, deffen vordere Geis te offen blieb, und mit geladenen Ranonen bepflangt wurs De Die Odweiger befehren, in Gemeinschaft | mit eis. nem Detajdemente der Burgermille, die Bimmer und

Treppen des Schlosses. Auf dem Karrousselplate, vor dem Schlosse, machten die Gensbarmen, mit einem Theile der Burgermilit vereinigt, ein Bataillon farre, air welchem die Militz zu Pferde die eine Seite besett hielt. Auch der Schloßhof war mit bewasneter Manne schaft laugefüllt, und an die wichtigsten Posten wurden geladene Kanonen gestellt: so daß es den Anschein hatte, als ob ein jeder Anariss unmöglich anders, als zum Nachtheile der Angressenden, ausfallen konnte. Die Reiterei der Gensdarmes, welche vor dem außeren Hose in Schlachtordnung stand, und bestimmt war den ersten Angriss zurück zu treiben, belles sich auf drei tausend Manu.

Bafrend biefe Unftalten gur Bertheibigung bes Schlofes gemacht murben, rucftelber bewafnete Pobel in ungebeurer Menge beran. Die Nationalversammlung hatte thre Gigung bereits angefangen, ale die Huffeher Der Abtheilung von Daris vor bem Schranken erichiener. Spere 306'd energials profurator, Syndifus, fprach in Dem Rahmen berfelben: Er ftellte bor: bag ernfthafte Mastregeln unumganglich nothwendig waren; daß ber Burgerrath nebft bem Dinire foine Pflitht nicht gethan fatte; baf bas Gefet werbiere eine Bittichrife von bewafe ateren Werfonen anzunehmen; daß bem gufolge bie Ber, fammlung biefen wilden Saufen nicht vor fich laffen bude fe; and bag, wenn fie es thun wolle, weder bie Auffeher ber Abtheilung noch ber Burgerrath von Paris ffur Die Sicherheit der Mationalverfammlung und bes Ronigs 

Sr. Bergniand behauptete, daß man diesen bes wafneten Leuten die Erlaubnig vor der Verfammlung vorbeizu defiliren, nicht verweigern könne, und verlangs te, daß sechtig Kommissarien der Nationalversammlung fich ju bem Ronige begeben follte, um ble Gefahr, falls welche vorhanden mare, mit ibm ju thetlen.

Ehe noch etwas beschlossen werben konnte, fündigte schon ein lautes und tobendes Geschrei die Ankunft des bewasneten Phoels an. Ein mit Lumpen bekleideter Kerl trat in den Saal, und überreichte dem Presidenten der Versammlung einen Brief. Der Prief wurde erdsnet und vorgelesen. Die Unterschrift zelgte, daß derselbe von Santerre war. Dieser Mensch meideste: daß sich die Einwohner der Vorstadt St. Antoine versammelt batten, um den Jahrstag des, im Balle hause zu Versailles am 20. Junius 1789 geleisteten, Eides zu sersammlung vordet zu desilten, um die Versammlung vordet zu desilten, um die Versammlung vordet zu desilten, um die Versammlung vordet zu wider sie waren vorgebracht worden.

Dr. Lafourer sagte: er habe so eben den Redner bes Hausens gesprochen, und set von diejem vesichert worden, daß die bewasneten Staatsburger keine andere Absicht hatten, als die Nationalversammlung von ihrer Ebrsurcht zu versichern; daß sie bloß wunschten, vor der seiben vorbei zu vesiliren; daß sie zwar eine Bittschrift an den König mitgebracht hätten; daß es aber ganz und gar micht ihre Absicht ware, nach dem Schosse izu ziehen; sie wollten diese Bittschrift in der Nationalversammlung niederlegen, damit diese damit machen möchte was sie für gut fände,

Dr. Bergniaub ftellte vor: baf'es ungerecht fepn murbe, die Bitte bes Saufens, burch die Bersammlung zu befiliren, abzuschlagen, weil man biefes, ungeachtet bas Gefet bagegen mare, boch schon mehrmals andern bewafneten Korps erlaubt harte.

Sr. Ramond bemertte, baß andere bewaffnete Rolps, benen biefes bisber von ber Berfammlung geftat

ihrem Vorhaben abzustehen, weil es gegen das Geset sei bergleichen zu verlangen. Allein diesmal ware der Fall von anderer Art, und die Bewöhner der Vorstädte besänden sich in offendarem Aufruhr gegen das Geset, weil ihnen, vermöge eines Schlusses der Ausseher der Abtheilung, ausdrucklich ware verboten worden, sich zu versammeln.

Der Prefibent unterbrach ben Rebner, und mele Dete, bak er einen Brief erhalten babe, welcher unzeige, bag ber Saufe acht taufend Mann ftart fet, und schleche

terbings vorgelaffen gu werben berlange.

Best entstanden neue und larmende Debatten. Hr. Calvet fagte: "Weil threr acht tausend find, wir aber nur sieben hundert und funf und pierzig: so schlage ich vor, daß wir die Sigung ausheben und weggehen sols Ben. Ehe aber noch erwas beschlossen werden konnte, erschien ein Theil des Hausens bereits vor den Schranzen. Wiele Mitglieder standen auf und verlangten, daß siele Mitglieder standen auf und verlangten, daß sen bewaffnere Pobel entfernen sollte. Der Press dent bederkte sich und der Pobel zog wieder ab. Nun aber beschloß die Versammlung, das Gesindel vorzulase sen, weil sie einsah, daß es ihr unmöglich senn wurde, das Eindelwagen desselben zu verhindern.

Der Saufe brangte sich vor die Schranken und bet Redner las eine lange Bittschrift ab, die in den schrecke lichften Ausbrucken abgefaßt war. Einige Stellen aus dieser Bittschrift werden den Geist kennen tehren, welcher in berselben herrschte. "Gesetzgeber! a so sing sie an, "Gesetzgeber! das franzosische Volk kommt heute, um Euch seine Besorgnisse mitzutheilen. Im Nahmen der Nation, welche die Augen auf diese Stadt gehestet hat, tommen wir, Euch zu versichern, daß das Volk bereit ift, daß es sich zu der Hohe der Umstände hinaus ges

fcmungen hat, und fich großer Mittel bed'enen wird; um die beleidigte Dajeftat bes Bolfes au rachen. Diefe Mittel der Strenge' find burch ben amelten Avtifel beriCr. flarung der Denfchenrechte gerechtfertigt; denn es ift Biberftand gegen Unterbrichung, b. Es ift ein Unglick für freie Leute, welche Euch alle Gewalt abertras gen haben, fich in die graufame Rothwendigfett gefete ju feben, ihre Sande in das Blut ber Berfchworer taus den ju muffen. Die Stunde hat gefchlagen! Es wird Blut flegen, oder der Baum der Fretheft; welchen wie pflangen wollen , muß in Frieden grunen ! Es ift Beit bert ameiten Artitel der Erflatung ber Menfchenrechte in Bolle giebung au feben! Shr babt Danner unter Euch, bie bom beiligen Seuer bes Patriotismus entflammt find; Diefe mogen reden, wir aber find bereit zu handeln. Das Berg bes Gefeggebers muß jedem Privatintereffe vers fchloffen fenn. Das Bild bes Bateriandes ift die einzige Gottheit, die er anbeten barf. Sollte mobi blefe Gotte beit, ble allen Frankreichern fo beiltg ift, felbft in ihrem Tempel Reinde haben? Gie mogen fich nennen, bie Freunde des Defpotismus! Gie mogen fich ju erfennen geben: das Bolt, ber mabre Souverain, ift bier um fie ju richten! Sie geboren nicht hieber; fie mogen fich nach Robleng begeben, und bas Land ber Rretheit nicht langer mit ihrer Gegenwart beflecken! Dort, ju Robleng, wird thr Gery fich erfreuen; dort mogen fie ihr Gift gubereis ten, und gegen ihr Baterland, welches niemals giftern wird , Romplotte fchmieden! fo fprach Cicero im Romis fchen Benate; als er ben Berrather Ratilina aufforberte. nach dem Lager der Berichwornen zu mandeln! Bollife, bet endlich die Ronftitution und ben Billen des Bolfes. welches Euch funterftußt! Bereiniget Euch! Sandelt! Es Das Franfreichische Bolf bat bie Borurtheile umgeworfen; es will frei bleiben; es will fich von ben'

Eprantien befreien, bie wiber und verschworen find. Dies fe Ehrannen .... 3hr tennet diefelben. - Boblan! Baus bert nicht langer! Die vollziehende Bewalt ift nicht einig mit . Cud; wir brauchen feinen andern Beweis bavon. als die Entlaffung ber patriotifden Minifter. Das Gluck eines freien Bolfes tann nicht von bem Billen, von dem Eigenfinne eines Ronigs abhangen! Goll biefert Ronia einen andern Millen haben, als ben Billen des Gefebes! Das Bolt will es; und fein Ropf ift wohl fo viel werth, ale ber Ropf der gefronten Defpoten ! vor der ftars fen Ciche muß bas fcwache Robr fich beugen! Aft die vollziebende Gemalt an der Unthatigfeit unferer Armeen Schuld, fo werdeliffe vernichtet! Das Blut ber Datries ten barfinicht fliegen jum ben Stolz und ben Ehrgeis bes treulofen Schloffes ber Thuillerien ju befriedigen! Gin einziger Menich fann auf ben Willen von funf und amane gig Millionen Denschen feinen Ginflug haben! Wenn wir, in Rucficht auf vergangene Zeiten, ihn an fete nem Doften laffen, fo gefchieht jes unter ber Bebine gung , daß er benfelben nach ber Ronftitution verfebe : mofern ger fich von berfelben entfernt, fo ift er nichts mebrifur das frangofische Bole! Bird man das Bole amingen; fichoin ben Beitpuntt bes vierzehnten Gulins aurud ju berfeben, felbft bas Schwert gu ergreifen. und mittelnem einzigen Streiche die Beleibigung bes Gefetes gurachen! Das Boile ift ba, es ermartet mit Stillichmeigen eine Untwort, bie feiner Couverainetat mittigafet!ma) ..... THE POST WELLS !

ne Die Buhdrer auf ben Gallerien und ein großer Ebett-ider Berfammlung Rlatichten blefer muthenden Redel fauten Belfail qu. Der Prefident antwortete:

a) Journal logographique par Ducos, Eb. 21 S. 310 Cournal ber neuen Stantsverfassung von Frankreich.

Die Nationalversammlung und bas Bolt machten nur Eins aus, und man wurde biese Bittschrift in Uebers legung nehmen. Hierauf verlängte Santetve! seine Ars mee vor der Versammlung vorbei befiltren lassen durfen; und biese Erlaubnis erhielt er.

Nuu brang das Gestüdel in den Versammlungsfaal ein, und defilirte durch die Versammlung. Der Zug dauerte über drei Stunden. Dieser Abschaum des nies drigsten Pobels erschien mit Trommeln, Pfeisen, und mit einem rasenden Geschrei, welches von den Zuschaus ern auf den Gallerien beantwortet wurde. Die Fahrne, welche dem Zuge vorgetragen ward, bestand aus einem Paar zerrissener Beintleider, auf eine Picke gessteckt. Mitten im Hausen trug ein Kerl ein blutendes Rinderherz auf eine Lanze gespießt, mit einer Tasel, woran geschrieben stand. Arists beraten berg.

So wie ber Saufe aus bem Berfammlungsfaale ber Nationalversammlung beraustam, jog er nach bens foniglichen Schloffe gut Er fant aber imider Erwarten alle Bugange befett. Anfangith verfuchte er; von bent plate Lubwigs bes XV. über bie Drebbructe in ben Garten einzudringen; allein die bafelbft poftirte Burgere milis that ihre Pfiicht. Sie hatte die Ranonen fo geftellt. baf biefelben ben Gingang in ben Garten fomobi. als ben gangen Dlas Ludwigs bes funfgehnten, vollenmen beftrichen: Der Dobel jog baber bier bald ab, und fuche te von einer anbern Gelte in ben Garten einzubringen. Langs der Geine ging ber Bug berauf, nach bem Thore des Gartens, welches bem Dont Roval gegenüber liegt. Sier brangte fich der Saufe auf bas Thor ju; welches verichloffen war, und von vier taujend Mann Burger, foldaten bewacht murbe. Diefe thaten feinen Biber. Done bag ein einziger Schuf gefdeben mare, fand. wurde das Thor aufgefprengt; ber muthenbe Dibel Gurie

te binein, und verfundgte feine Anfunft ben Bewohnern bes Schloffes burd ein graßliches Siegesgeschret.

Die Burgermilis fellte fich vor bem Pallafte in Schlachtordnung, um beif Pobet ben Gingang in bei felben ju vermehren. Bor blefer Fronte maricierte ble bewaffnete Schaar, von Santerre angeführt, auf und iffeber. Die Burgermille, weit entfernt fich in Bertheibigungsftand ju fegen, ichwentte ihre gahnen, jum Beweise ber Brennbichaft und Briberlichfeit. Rue bie Grenabiere ber Burgermitig, welche an bem Giften Sile. gel fanden, weigerten fich ihre Sahnen ju ichwenten, und broften, Gewalt mit Gewalt ju vertreiben. Die Anfahrer bes Pobels, welche fich feiner Gefahr ausfeben bollten, fommandirten! Rechts um! marfchierten ab, Heffen ben' Saufen einige Schwenfungen im Garten mas den, und zogen wieder burt eben bas Thor beraus, Durch welches fie Binein gefommen maren , um ben Une griff auf bas Schloß von einer anbern Seite ju verfuchen, namild bon ber Selte bes Raruffelplages.

Diese Seite war, wie oben bereits erzählt worden ift, am starkften besehr, und schien gang unangreifbar zu sein, weil sich hier die Reiterei der Sensbakmes befand. Allein diese Gensbarmes thaten gar keinen Widerstand; sie theilten sich zu beiden Seiten, machten dem andringenden Pobel Plat, schütteten das Pulver von dem Psannen ihrer Gewehre auf die Erde, zerrissen ihre Pastronen, wärsen Pulver und Blei weg, schwenten ihre Huthe, und riesen: "Hoch tebe die Nation! Bere Seblich bemühte sich der General de Nuibieres, und kor dessen Unstehen Unstehen Instehen Beiten ihre bersen ihr file zum Sexporsam guruck zu bringen: sie weigerten sich schlechterschieß, dem Pobel Widerstand zu thum; dieser brang das Her gerade vorwarts, nach dem Schlosthore zu.

Agter Be.

eben bel Bifche, als bas laute Morbgefdrei bes berinftie. genden Befindels ibn van ber Gefahr benachrichtigte, in welcher er fich befand. Er fand vom Sifche auf und ber gab fich in fein Simmer, ohne weder feinen Dienern; tur Schloffe, noch der Burgermilig außer demfelben, irgend einen Befehl ju ertheilen. Dur ließ er bas Bimmer vers Schließen, in welchem er fich mit feiner Samilie befand. Der Pobel ichieppte eine gelabene Camone Die Eteppe bers auf, und richtete biefeibe, auf einem Rubeplate Der Trep. pe, gegen bie verfchloffene Thure bes toniglichen Bims mers, in der Abficht diefe Thure eingufchiegen. Da aber Einige unter dem pobel felbft biefes nicht jugeben mollten, und barauf beftanben, bag fein Ochus gefcheben miffe, fo murbe beichloffen, bie Thure mie Merten einzuhauen. Bei bem erften Dieb, ben in bie Thure gefchab, fellten fic ber Sr. von Cepteuil, ber Kammerberr Aus bier, der Kommendant ber Burgermille Acloque, ber Burgerfoldat Carot, und die Berren Suinger, lot, Binfrais und be Bougainville neben den Ronig, mit blogem Degen, um ibn gu vertheidigen. Smet mal befahl ihnen ber Ranig, ben Degen einzuftets fen. Sie gehorchten. Da indeffen bas Gefchrei des pos bels immer lauter murbe; ba bereite mit bes Art eine fleine Deffnung in Die Thure gemacht mar, fo lagte der Ronig . "Der ju mir Grenablere! fommt ber, aber nicht mehr ale viere Dacht, daß ble Thure geoffnet wers 36 will Ihnen entgegen geben, ich will verhuten, Daß fie Die Thure mit Bewalt aufbrechen." Der Ro nig ging auf Die Thure ju, Die Grenadiere offneten des felbe, mabrend bem Ranige die Splitter, von dem ber Schwetterten Solze vor Die Sufe flogen. In Dem Augen. blide ba die Thure aufging, batte eine mile, welche ges gen biefelbe von außen gerichtet gewesen mar, ben Ronig Durchbobet, wenn nicht der Operntainer und Ranonier stu. 283mil?

unter ber Burgermilig, Joly, berbeigesprungen mare und das Mordgewehr mit ber Sand abgelenft batte.

Da nun die Thure geoffnet mar, fo brang der Pobel mit Gewalt in bas 3immer. Diejenigen welche nache folgten fliegen diejenigen, die zuerft eingedrungen mas ren, mit Ungeftum vorwarts und auf ben Rontg gu, welcher, welcher bledurch bis hinten in das Bimmer Burnchaebrangt wurde, wo er fich an ein genfter ftellte. Die vier Odweigergrenadiere, welche auf Befehl Des Ronige Die Thure geoffnet hatten, verließen ibn nicht, fondern ftellten fich neben und vor ihn. Der Konig aber tehnte fich an Sen. Acleque. Die Pringeffinn Ellfas beth, die Schwester des Konigs, ftellte fic, von Sen. von Dareily unterftagt, in ein Fenfter nahe am Eingange des 3immers; fo baß alle Diefenigen, welche herein traten, vor ihr vorbeigeben mußten, wenn fie an die Stelle tommen wollten, an welcher ber Ronig fich befand. a) Bald nachher ftellte fich ber Ronig auf eine Bant, die bei bem Fenfter fand, und Sr. Mes loque feste fich vor den Ronig, fo baß feln Ropf die Bruft det Konigs bedeckte und befchübte. b)

Derjenige Theil bes pobels, welcher querft in bas Bimmer gebrungen mar, blieb gang ruhig, und begnug: te fich damit, ben Monarchen neuglerig anjugaffen. Das Gefindel Schien verwirrt, vermundert und bestürgt barüber ju fenn, bag es fich fo nabe ben feinem Ronte ge befand. c) Balb aber traten einige Rerle unter dem Saufen bervor, die den Konig mit unverdienten Bors

pefaite en préfence du Roi. Chendaf.

a) Fennel review of the proceedings at Paris. S. 72.
b) Le Roi se place dans l'embrasure d'une tenêtre sur une banquette. L'heureux Acloque s'asset à ses piads et couvre de son corps la pottrine du Monarque, Journal général de France. 1792. No. 175.

wurfen überhauften, ihm ble geballte Sauft vorblitten, und ibm in das Geficht fcbrien: fein Daas mare voll, und er murde nachstens fein Saupt auf bas Schaffot tragen. Der Ronig antwortete: "ach! bedurfte es gum "Boble Franfreichs weiter nichts als melites Kopfes, mie gerne wollte ich benfelben jum Opfer bringen!" Ungerührt von Diefen vaterlichen Morten, brief Der Dobel: fan die Laterne! an bie Laterne!" Gin Difene trager unter bem Saufen batte fogar ble Freiheit, mit feiner Dice gerade auf ben Ronig loszugeben; allely einer von ben Grenabieren, Rahmens Canolle, manbte gludlich den Stof ab, wobei er an der Sand permundet wurde. Er ergriff ben Deuchelmbeber, warf ibn vor bem Ronige auf Die Rnice nieber, bielt ton feft, und nothigte ibn ju rufen: "Soch lebe ber Ronig !" Der Dobel erichraf über eine fo tubne That, und murbe rubig.

Hierauf sagte ein Grenadler der Burgermills (ein Rausmann, Nahmens Gosse) welcher bewerkte, daß der König durch jene schändliche Handlung tief gerührt war: "Sire! surchten Sie Sich nicht." — "Ich mich surchten," erwiederte der König," ein rechtschaffener Mann, der seine Pflichten ersullt, kennt weder Kucht noch Gewissensangst." — Dald nachher ergriff der König die Hand blejes Grenadiers, drückte dieselbe auf sein Herz, und sprach: "Kühle ob es schneller schlägt." — "Nein, Sire," antwortete der Grenadier, "es schlägt nicht schneller, es zeigt nicht die mindeste Furcht an." — "Wohlan!" sprach Ludwig, "so surchtos ist der König der Frankreicher, weil er sich mitten unter Krankreicher befindet!"

Die Gerren Gentil und Cepteuil gingen ins deffen unter bem Gefindel herum, und riefen: "Sabt Ehrfurcht vor Eurem Ronige, ber gutig gemig ift, fic hier unter Such aufzuhalten, und Guch anzuhören." — Diefe Worte ichlenen einigen Gindruck zu machen; und wenigstens dauerte die Rube im Zimmer noch eine

Beitlang fort.

Indeffen drangen mehr als zehen taufend Mensichen nach und nach in das Schloß, und besetzen 3ims mer, Treppen, Jugange, Fenster, Dacher und Bals Tons dessebrochen. Bon allen Seiten wurde in den Pals last eingebrochen. Einige Lumpenkerie stiegen aben auf das Dach und richteten über dem Schornsteine eine bobe Stange auf, woran ein paar zerriffene Beinkletzer besestigt waren, gleichsam als ein Sinnbild des Stoges den die Ohnehosen über das Königthum davon getragen hatten.

Je mehr bie Menge bes eindringenden Dobels in teni Pallafte junahm, befto großer wurde ber garm, Deito murhenter bas Gefdriel. Die Anflifter bes Auf. fulre maren unaufhortich bemubt, bas Bolt aufjubrin-gen. Gie riefen ? Deg mit bem Beto! Genehmigung "ber beiben Defrete! Bir' wollen Die bret patriotifden "Dinifter wieder haben!" und ber Pobel wiederholte biefes Befdrei, wobel bie Baffen an einander gefchlas gen wurden, fo bag das Geflive berfelben in bem 3ime mer, in welchen fich ber Ronig befand, beutlich ges bott werben fonnte. Unter ben Mittelir, bie man ans wandte, unt den Dobel in Buth ju bringen, und ibm porgufchreiben was er thun follte, maren einige febr fonderbare, ble aber ihre Birtung nicht verfehlten. Es wurden an boben Stangen große, weife Zafeln getras gen, an benen gefdrieben ftand: Wenehinigung oder Tob. Eine Stugfdrift von wenigen Blattern, welche am Tage vorher gu diefem Brocke gebruckt wor., ben war, und ben Eitel führte: Die Berratheret en Lubwigs bes Gediszehnten wurde in großer Menge um onft ausgetheilt. Ju ber Bermirrung tohne te gwar Miemand bas Blatt lefen; allein man las ben Ettel, und bieg mar hinreichend.

Der Bleifder le Bendre mit einer großen Uns jahl feiner Freunde, unter benen fich einige Dittglie. ber ber Mationalversammlung befanten, brangte fich burch ben Saufen und gelangte bis in bas Bimmer bes Konige. Einer von biefer Gefellichaft febte dem Ronis ge eine rothe Mube auf; ein anderer trat ver den Ros nig in efuer Grenablermuße von meifem Dapler, auf welcher mit großen Buchftaben gefdrieben ftand: Ges nehmigung der Defrete ober den Cob. Diefe Borte murden von dem im Blimmer versammelten Dos bel gelefen und laut wiederholt. Der Ronig fprach et nige Worte, bie man wegen des Latme nicht verfieben fonnte, und bie von ben Berren Isnard und Bers gniaud wiederholt murden. Der Pobel forte: "Der Ronig felbft, foll fpredeu, er fell fich ertiaren!" Sier, auf verlangte ber Rouig, melder von ber Dige gang ericoppt mar, gu trinten. Ein gerlumpter Difentras ger bot ibm eine Rlafche an, bie ber Konig, ohne gu beforgen bag es Gift feyn mochte, an feine Lippen feste und trant. Giner der Grenadiere, Die bei dem Ro. nige fanden, bat es fic jur Gnabe aus, nach feinem Beren trinten ju burfen, um bie Gefahr, wenn Ges fabr babei mare, mit ibm ju theilen. Dun fprach ber Ronig: "3ch merbe jederzeit der Ronflitution ergeben fenn. 36 welf, mas für Pflichten fie mir auflegt, "und was fur Rechte fie mir giebt. 3ch werde jedere Belt bas Bobl ber Franfreicher fuchen. Dieß ift aber Inicht bie Beit, mir Gure Bitten vorzulegen. 3ch muß Perft Guer Verlangen unterfuchen, bann will ich Guch "Untwort ertheilen." Der Pobel, mit Diefer Untwort ungufrieden, fchrie von neuem: "Rein Beto, fonbern

vie Senehmigung bet Detrete!" a) Die Perren Isten ard und Bergit aus suchen ben Pobel zu besanfteigen, indem fle bas Bersprechen bes Königs wiebere Holten und beträftigten. Einer aus bem Haufen gabithnen zur Antworrt: "Wenn Ihr zufrleden seld, so find "wir auch zustelden, denn und für Euch und burch "Euch sind wir hieher gekommen!"

Bahrend dieser Zelt höres man aufen vor dem Zimmer ein neues Geschred unter dem Pobel: "Wolfk bie Königinn! Wolf sie die Oesterreicherinn, die an allem unserem Unglitte schuld ist! Warum verstecht sie sich! Her mit ihr! Wir wollen ihren! Kopf haben!" Das Gesindel im Zimmer wiederholte ofeses Geschrei.

Die Roniginn befand fich bamale, mit ihren Rine bern, einigen Rammerberren und Sofbamen pin einem Mittergfmitier ; welches an bas 3lmmer fließ, in dem ber Rolg fich' befand und von beinfelbeni blog burch eine Thus re getrennt mar. Cobald ble Konfgien bas Gefchret bes Pobele bortes frand fie auf in den Abficht dem Wobel ents negen ju gehein. Die Rammerherren flehren; daß' fle es nitcht thun modite. Allein fle bestand barauf, inbem fle fagte: "mein Dlas ift bei bem Ronige." - "Er ift bet Phren Rindern, antworteten bie Beren Doffonvile le und Choffeut Statubillen Dichts beito wente ger glein bie Roniginn mit ichnellen Schritten auf bas Alimmer bes Ronigs jui Spri Wu bier trat ber Monare dinn in ben Beg, verfchiof bie Thure, ftellte fich vor biefelbe und fagte: "Em Daj, ich parf Sie nicht berause laffen." - " Ad will beraus ; ich muß beraus," ante fonrtete ble Roniginn, "Ich mag mit meinem ebemabt: umfommen; to will an feiner Gette fterben. Aft bod meine Schwefter Elifabeth bei ihmin. Dit diefen Bors

The comment of the second unions.

a) Journal général de France, 1792 No. 175.

ten griff bie Monardinn Srn. Mubien an, und toar eben im Begriffe ibn wegzuftogen, als ber Dr. Rous geville ibr ju Sugen fiel und ju ibr fagte: "Em Digi. boren Gie boch auf Ihre Rinder, boren Gie bas Beinen berfelben, thr bringendes Bitten." Die Rinder fielen ebenfalls ibrer Mutter ju Rugen und flebe ten fo rührend, daß bie Roniginn ibr Borhaben aufe gab, gang matt und binfellig murbe, und fich ohne ben mindeften Birerftand, in ben innern Theil bes Dallar lies führen ließ, wo fie faum ongetommen mar, als He in Ohumacht fiel. Dachbem fie wieber gu fich ges fommen mar, ftellte ibr Den Mubler vora mie unmoge lich es fenn marbe, buech einen Saufen bemaffneten und gegen fle aufgebrachtem Dobels ja bringen; wie fie ents weder ermordet, ober in bem Gebrange erflicht werben muthe, ebe fie noch jum Ronige fommen tonnte; und wie ber Sonig felbft badurch in Gefahr gerathen tonnte, indem er fich gewiß durch bas Gewihl ber Difen ffurs Ben marde, um gu ihr au fommen. Dr. be: Chambor nas unterftubte biefe Borftellungen, und bie Monare dinn ließ es fich gefallen, bag man fie, nebft ihren Rindern, in bas Bimmer bes Dauphine brachte.

Doch nicht lange hatte fich die Königinn bier ber funden, als ein trasendes Geschrei den pobel ankundigs ter der die Monarchinn den Zimmer zu Zimmer aufglichte und sie umzubringen drohte. Das Paradezime mer des Könige idte Gallerie und die Sale der Könie ginn waren bereits vergebens durchstrichen worden. Die jedem veuen Zimmer, in welchem der Pobel die Monachinn zu finden hoffte, und nicht sand nahm seine Want zu; und als endlich ein Kerl die Nachricht brachte, das sich die Kötigint in das Zimmer des Dauphins zurackzegogen hatte, da wurde sogleich der Ansang gemacht, die verschlossene Thure des Spielsale, welche zu diesen Limmern sübrte, mit Terten einzuhauen.

Cobald bie Roniginn biefen Larm barte, fiob fie aus bem Bimmer bes Dauphins in ben Saal des foniglie Sier ichab ber Rriegeminifter 1a den Staaterathe. Jarre ben großen Sift, an welchem Die Minifter au fiben pflegten quer vor bie Thure , boch fo, bag ein 3mifdenraum amifden der Tafel und ber Thure blieb. In biefen 3miichenraum, vor ben Elich, wurde eine doppels te Reihe von Burgerfolbaten ber Geftion von St. Thoe mas geftellt. Eine andere, vierfache Reibe, verichloß bie Musgange on beiden Enden. Sinter ben Elich ftellte fich bie Roniging mit ihren Rindern, und die Sofoas men die Bringeffin von Lamballe und von Sae rente, die Rrauen von la Roche Mymont, von Mailbe, von Sourgel, von Gineftons, von Daras und von Chimay. Die beiben letteren bate ten fich außer bem Schloffe befunden, ale ber mobel nach demfelben bingog. Cobald fie aber borten, bag-fich Die Roniginn in Gefahr befande, maren fie, in gemeine Weiber perfleibet, burch den Pabel gebrungen, und unerfannt bis jur Sonigium gefommen, um die Gefahr mit ihr zu theilen. Den Dauphin fellte bie Roniginn vor fich auf ben Tifch und bielt ibn in ibren Urmen. In Diefer Stellung murbe das Parifer, Befindel ermartet, welches auch bald nachber mit Beilen und Reulen bie verschloffene Thure bes Gaales einschlug. Sobald ber Bobel bie Roniginn erblicte, brach er mit ben fdrede lichften Bermunichungen , Drohungen und Schimpfe wortern, gegen fie los. Die Beiber geichneten fich biebet porguglich aus. Gines berfelben, eine Furie, bot Der Monardinn, unter fraftigen Gluden, eine rothe Dabe, eine Nationalfotarde und ein Pact breifarbiger Banber an. Sr. von Bittinghof nahm Diefe Gar chen ju fich, und überreichte ber Roniginn bie rothe Dinge. Sie febte pigfelbe einen Augenblick auf ihren

Ropfpus, und nachher auf ben Ropf des Dauphins. Die Rationalfotarde befeitigie fie, vermittelft einer Stediadel, anthrer Bruft.

Die Belber brachten'n eine Menge Dinge berbet, ble fie vor ber Rouiginn auf ben Elfchilegten. Daruns ter befand fich: ein Bell; eiff Bundel Ruthen ; mit Der Auffdrift; fur Antolinette; em von Soly ges fonigter Gilgen , woran ein Gield befeffigt mar; fete ner ein Stud felfches Bleifd auf einem Brette in Ber ftalt eines Dergend geschilltein. Die Schandlichen Bor, te, Die bei biefer Gelegenheit ausgeftofen murben) übergeben wir mit Stillfdweigen, um bas Gefühl um ferer Lefer nicht 34 beleidigen! Die Roniginn fchien glemlich gefaßt ; boch war fie befrig bewegt. Sie fage te: "Ich habe fets ote Franfreicher geliebt, ich bebaure Poie Bertrung ves Bolfe; Doch liebe ich bie Rraiteret. Topet gu febr, und bente fu gut bon ihnen als bas Pidy mir vorftellen tonnte, bag fie ftrafbare Abfichten Phaben follten." Bei biejeit Worten fielen einige Thra nen über ihre Bangen, ber Dauphin weinte, und die Kronveinzeffinn fchluchzte fant. "Diefem Zhiblice was ren felbft die wilden Weiber nicht vermögend ju widere fieben. 'Sie einem Ringenblicke waren fic wie umges frimmt: Alle bie abscheulichen Dinge, bie auf bem Ei iche lagen, murben berinter geworfen. Gintge Weiber riffen fich felbft bie Ropfbeuge ab aus Reue; anbete bes thenerten, bag fie für bie Roniguin ibr Leben gu' laffen berelt mareit; und mit bem Undrufe: 500 tobe bie Ronigina! Doch lebe ber Danphint tehrteit fie um und begaben fich binmeg. Daufe, mit Can-

Bald aber erschien ein nener Jaufe, mit Santerre an seiner Spige. Ein lautes Geschreit "Hoch Nebe Santerre! Hoch lebe die Vorstadt St. Antoine! "Hoch leben bie Obnehosen!" vertindigte die Antunft

Diefes Lumpengefinbele. Cobald fich Santerre Zeigte, bat ihn Eine von den Sofdamen, daß er die Befallige Leit haben mochte, bas Bolt ju entfernen, weil bie Dige fo unausstehlich mare, daß fich die Roniginn, wie er felbst fabe, in der großten Gefahr befande in Ohne macht ju finfen. Ohne hierduf ju antworten, trat'et an den Sifch, lebnte fich über beinfelben, faste bie Ro. niging fcharf ins Huge, und fprach mit lanter Stimme; "Datame. Celen Gie unbeforgt, Bon mie haben "Cle nichts zu befürchten; vielmehr wurde ich Gle vers "theidigen, wenn man Ihnen etwas gu Leide thun Proolite. Allein Das fage lch Thieu, bag Gle" auf eis "nem firigen Bege wandeln', und daß, wofern Gle Cich nicht beffern, man Gie balo überzeugen wird, "bag Diemand ungeftraft bas Frangofifthe Boll binter. "gebeit bari." - Die Roniginn fab thu mite bein the eigenen majeffatifden Bilife an, und fagte mit Unwil len und Berachtung: Mein Herr. Ich welß febr "gut, bag ich nicht nach Ihnen bas Frangofische Bolk "beurtheilen mug." Canterre, ohne fich hieran gu fehe ren, ober barauf zu antivorten, mandte fich zu ben Borstadtern, die er anfahrte, und rief ihnen gu: Brave Dhiefofen! begebr Ench finmeg. Ich muß fur bie Molgen tes beutigen Tages fteben; barum beweifet "lest, daß leb Berr melner Troppen bin!" - Dann gab er feinen Schaaren Befehl jum Abmarfche; und Alle eldteten fich nach feiner Stimme. Er trieb ben Ginen, ermunterte den Andern, und bedrohte ben Delte ten. Bei feinen Bormurfen und Drohungen ichienen fie gu gittern. a)

der, welche an das Schloß fiegen, bein larmeides Ber

a) Fennel review. S. 101.

schie "Hoch sebe Pethion! Hoch lebe Dethion!" Baid macher erschien Pethion selbst in dem Spale, in welchem sich der König befand. Er drängte sich durch Haufen, der ihn mit Beifallklatichen empfing, zu beis den Seiten auswich, und eine Gasse machte, durch welche sich Hr. Pethion zu dem Könige hin begab. Er sogte zu dem Monarchen, in einem Tone als wenn der König von ihm abhäugig ware: "Stre. Scien Ste rubig, Sie haben nichts zu bestürchten. Ich stebe für Miles."— Der König antwortete, mit sichtbarem Unwillen; "Ich befürchte nichts; denn mein Gewissen ist vein, und meine Psiichten, habe ich erfüllt. Nur Dies "jenigen haben Urlache sich zu sürchten, die sich selbst "Wormutrfe zu machen haben."

Als der Konig diese Worte gesprochen hatte, hab ein Miglied des Burgerraths, welches mit Dethion gertommen war, seine dreifarbige Scharpe in die Johe, und ries: "Stille, Staatsburger! stille, im Mahmen "des Gesetzes!" Alles wurde still. Ein Kerl brachte einen Lehnstuhl herbet, in welchen Sr. Pethion sich niedersetze, und solgende Anrede an das Gesindel hielt: "Staatsburger! meine Freunde! Ihr habt Euch heute "mit Wurde und Welshelt betragen. Ihr habt bewies "sen, das Ihr ein Volk seid, welches die Geset einut "und achtet. Kahret serner fort dem Gesetze unterthäs "nig zu senn. Begebt Euch jezt hinweg, damit man "nicht die Absichten der Magistratspersonen verleumde. Ich zweise nicht, daß der König nur-das will, was "Euch nüßlich seyn tann. Staatsburger!

a) Dr. Bethion fagt: Je parlai aux citoyens de la mamere la plus digne et la plus enalogue aux circonconfiances. Pièces intéressantes servant à confiances les principans événements qui se

Mene entfiand, verhluderte frn. Dethloir, feine Rebe

ju endigen.

Diefen garm verurfacte ein Dann, ber fich, mit arimmigen Mugen und muthenden Beberden, burch bas Boll burchbrangte, um ju dem Konige ju gelangen. Ale er nabe bei Drn. Pethion war, ftellte man fic ibm in ben Weg, und verlangte, wenn er etwas vorgutragen batte, fo mochte er es burch ben Maire thun Taffen. Diefer, ber mit Ginem Worte ben Larm batte Millert tonnen, fellre fich als lafe er aufmertfam in et nem Bapiere, welches er in ber Sand bielt, und als bemerte et ilicht was um ibn ber vorgebe. Der Rert brangte fic mit Gewalt burch, fellte fich vor ben Ro. riff, fagte beinfelben ble grobften Schimpfworter; und eribigte endlich mit folgender Unrebe : "Sire, Das "Bolt bat mich bleber gefendet. Geine Bebulb ift ju "Ende. Es ift ungufrteben mit Ihnen. Gie baben es "icon ju lange betrogeni Gie muffen Gich erflaren. "Sagen Gle beutlich, ob Sie ble Ronflitution umwere fen wollen. . . . . " Der Ronig fatte bem Denfchen anfanglich rubig gugebott; aber bet biefen Borten uns rerbrach er ibn unwillig: "3ch habe mich niemals von "dem Bege ber Ronffitution entfernt. Ente" Magir "fratsperfonen find hier's fie mogen bas Begentheil fa "gen jis wenn fie fichs unterfteben burfen. Babrens ber Ronig noch fprach, trat Sr. Brunt, an ber Spige einer Befandtichaft von ber Mattonalverfamme lung, berein. Er betrug fich mit Unftand und Burde. fileg auf ben Lebnftubl, in welchem Sr. Detbion bon ber gefeffen batte, machte eine tiefe Berbengung vor bem Monarchen, und fprach: Gire. Die Dationale west raped of the first

font passés seus la mairie de M. Pethien. S. 188.

"versammlung seudet Ihnen vier und zwanzig von ib "ren Mitgliedern gu, um gewiß zu fenn, bag Shre "Treibeit nicht perlett mirb, und um mit Shnen die "Gefahr ju theilen, wenn Gefahr vorhauben ift." -"Gefahr ift uicht vorhanden," erwiederte ber Ronig mit elnem freundlichen Gefichte, "bennoch dante ich der "Rationalverfammlung für ihre Beforgnif."

Es mar jest acht Uhr des Abends. Der Gaal war fo voller Menichen, und Die Site fo groß, daß man faum Athem bolen fonnte. Ein Mitglied bes Burgerrathes bob aufe Dene die dreifarbige Ocharpe in bie Sobe, und rief babei mit burchdringender Stime me: "Staatsburger! gehorcht bem Befebe, und folgt Demjenigen nach, ber bas Belchen beffeiben tragt!" Machber begab fich biefer Ocharpentrager binmeg, und bas Gefindet folgte ibm nach, mit bem anhaltenben Befdrei: "Soch lebe ble Dation!" 11m balb geben Uhr mar bas Ochloß von bem Befindel gang gereinigt. Der Ronig marf fich in feinem Bimmer, mit ber Satobinermuße auf dem Ropfe, auf ein Copba nies ber, und rubte von ben überftandenen Dabfeligfeiten aus. Seine getreuen Diener traten um ibn ber, und fprachen bem Donarden Troft ju. Allein ber Ronig Connte fich nicht beruhigen; benn er fublte nicht somobl das Ungemach, welches er perfonlich ausgestanden bats te, ale bie Schmach, Die ber fonglichen Burbe, und mit berfelben gang Frankreich mar angethan worden a)

Bald nachber ericbien Die Rouiginn, mit ihren Rine bern. Gie ftergte fich auf thren Gemabl. Er fant auf vom Copba, und fiel ibr um ten Sale, umarmte fle umarmte feine Rinter amarmte feine Schwefter wechselsweise. Die Pringeffinn Glifabeth ( bie Come

n girm a! eust eallag : 1 11 a) Fennel review, S. 103.

Ger bes Ronigs), batte fich an biefem Lage vorziglich burch einen unbeschreibliden Duth ausgezeichnet. Da fie fic allein in bem Saate mit dem Ronige befand, fo murbe fie von bem milben Dobel fir bie Roniginn gehalten, und , vermoge biefes gierthums, beichimpft und gemighandelt, Alle dieje Befdimpfungen und felbit Die Lebensgeiabr, in der fie fich befand, ertrug fie mit bewundernswirdiger Gelaffenbeit, ohne den elenden Menfchen, deren Buth fie, fich ausgefest fab, auch nur burch Ein Wort ben Srethum ju benehmen, in welchem fie fich befanden. Als der Rerl mit ber Dite auf ben Ronig loe ging, fellte fie fich vor ihren Brus Der , und rief aus: "Che man ihn umbringt, muß "man mich umbringen.". Gie fonnte nicht anders, als Cobald der Pallaft ganglich gereinigt war, befahl ber Ronige baß Friedenerichter berbet gebolt werden follten, sum den Buftand des Schloffes zu befichtigen, und bie, von bem Dobel in bemfelben gefchebene, Benmuffungen gefehlich gu befraftigen. Win Drototoll murs ibe aufgenommen, wohel bie Berren Doffonville und Denjaubale Magiftenteperfonen gegenwärtig maren. Sie fanden und bescheinigten, daß Thuren aufgesprengt,

red, who are to be made in

la nation Françasse; in seinen Restexions presentees à la nation Françasse; biesen schonen Zug in bem Ratzafter der Prinzessinn Elisabeth portressich beschries ben: On la vit, sagt er, à la journée du vingt Juin, attachée aux pas de son frère, lorsqu'il sembloit ménacé par une horde inconnue, qui se méla pendant pluseurs heures aux dots tumultueux du peuple de Paris. On la vit aussi jouir, avec un sentiment sans modèle, de l'egreur qui la sit prendre un instant pour la reine, par les hommes, dont les regards égarés sembloient chercher une victime; especant alors, par les hommes, dont les regards égarés sembloient chercher une victime; especant alors, par la dévouguent suprême, que son acrisice pourroit suffire à leur aveugle fureur.

Schlöffer aufgeriffen, Gerathichaften berftort, Getäfel gerbrochen und Glafer gertrummert worden waren. a) Auch fand fich, daß ein Theil des königlichen Silbergeschires gestohlen worden war. — So ging diefer abscheuliche Tag vorüber, dessen Frevelthaten ganz allem Jrn. Pethion zur Last fallen; denn es stand in der Macht diefes Mannes, dieselben zu verhinderm b)

Babrend bie oben ergablten Auftritte in bem Schloffe vorgingen, bielt bie Rarionalversammlung ibre Abendfigung, mobel aber nur eine geringe Amabl von Mitgliedern gegenwartig mar, inbem fich die abrie gen thells aus Rurcht nach Daufe begeben botten, thells, mit bem Pobel vermifcht, nach bem Schloffe gegangen waren. Dach einigen Debarten befchloß ble Berfammlung, gegen acht Uhr bes Abende, eine Se fandtichaft von vier und zwanzig ihrer Mitglieder nad bem Ronige ju fenben." Dr. Arbbigaft, ber aus bem Schloffe jurud tam, verlangte, bag auch eine Bejandt fchaft ber Berfammlung' nad' bem Bimmer gefendet werben follte, in welchem fich ber Daubhin befand," herr Lafource wiberfette fich blefem Borfdiage. "Dan "mochte foliegen," fagte er, "bag uns um die Sicher Pheit bes Ronigs bange fen. 3ch bemerke aber Den "jenigen, bie von Beforgniß gesprochen haben, bag ihr Pre Furcht ungegrundet ift. Bie fann man glauben, Phaß bas Bolt gegen bie Perfon bes Ronigs, ober bes

a) Fennel review. S. 103.

b) Dennoch ift or. Dethion breist gening ju sagen:
Tout le monde connoit les Evenements de cette sameuse journée; où je ne contribuai pas seu, il empêcher de grands malheurs, ilet à prévenir la guerre
civile... Ce service rendu à la sepublique entière me sit execrer de la Cour et de les partisans.
Compte randu par Péthion, S. 188

Prinzen, etwas vorzunehmen gefinnt sen? War es nicht in den Zimmern? Hatte es nicht den König Mowohl, als den Prinzen, in seiner Gewalt? Deni Proch hat es sich keiner persönlichen Beleidigung schulbedig gemacht. Lassen Sie uns also nur mögliche Waaskregeln ergreifen, um die Rube wieden herzustet. Plen; aber wir wollen nicht, aus Furcht eines morderts Plen; aber wir wollen nicht, aus Furcht eines morderts Psen, dem Könige unsere Theilnahme zu bezeugen. Fahr Pren Sie fort, Gesandtschaften an den König ju sent Boen, um ihm sowohl, als ganz Frankreich, zu bezeits Ben, daß wir nicht gleichgultig gegen ihn sind waber Beine Gesandtschaft an den Prinzen!

Sobald Sr. Perbidit bas Solog verlaffett hate te fam et nad ber Dationalverfaitimlung, und biele eine Rebe, die allgumertwarbig war, ale daß wir une enthalten fonnten, einige Stellen aus berfelben atte auführen. "Man ift," fprach er mittegen ber groe-Men Menge bon Staatsburgern, welche in bie Bime mer bes Rouige gebrungen find , bange gemefen Det Ronig aber wat es nicht; benn er fennt die grantrele "der beffer. Er weiß mit wie großer Corfurcht mane "felt brei Jahren, feiner Perion begegnet ift; er weiß, Daß die Obrigteiten des Bolte unaufberlich mechen, "um bem tonftitutionemaßigen Rouige bie Ehre ju ere "balten, Die ihm gebuhrt. Die Obrigfeit bat ibre Doulbigfeit beobachtet; und, ich batf es fagett, fie: Phat den größten Effer bewiefen. Um fo viel empfinde Plicher mar es mir, ju feben baß mebrere Dirgliedes "ber Berfammlung baran gwifeln Connten. ... ...

("Und noch zweifeln," riefen einige Stimmen.)
"Dan mußte nothwendig die Sache gesehmäßig machen, tamit die Burger niemals dem Besebe unger borfam feyn mochten. Oder mare es wohl tlug ges Acer Eb.

mwesen, dreißig bis vierzig tausend Mann ohne Anschmer ziehen zu lassen? Der Bürgerrach bot also die
"Kommendanten auf, sich auf den Weg zu machen. —
"So kam man und brachte der Nationalversammlung "die Bittschrift, und dann dem Könige. Alles ging in "ber größten Ordnung und Stille zu. Niemand kann "sich über Gewalt beklagen; kein Eigenthum ist verleht "worden. — Der König hatte sich über das Betrasgen der Staatsbürger nicht im Mindesten zu beschwer "ren Ursache. — Jeht ist Alles wieder in Ruhe, und "wird es hossentlich auch bleiben. "a)

Am folgenden Morgen (21. Junius) erschienen alle Minister in der Bersammlung, und der Minister der Gerechtigkeitepflege, Dr. Duvanton, überreichte einen Brief des Konigs, welcher folgendermaßen laus tete:

Perr President. Die gestrigen Vorsalle sind der Nationalversammlung bereits bekannt. Paris ikt ohne Zwelsel darüber bestürzt, und ganz Frankreich wird sie mit Kummer ersapren. Ich danke der Versammlung für den Eiser, den mir dieselbe dei dieser Geles genheit bewiesen ihat. Ihrer Klugheit überlaße ich die Sorge, den Ursachen dieser Begebenheit nachzusorssichen, die Umstände zu erwägen, und die nörhigen Maasregeln zu ergreisen, das die Konstitution erhalten, und die konstitutionsmäßige Unverlehbarkeit und Freis heit des erblichen Stellvertreters der Nation gesichert werde. Mich soll nichts abhalten, zu jeder Zeit und bei allen Umständen zu thun was meine Psiicht ist, welche mir die Konstitution, die ich angenommen habe,

a) Journal logographique par Ducos. T. 21. 6. 346. Sournal b. n. Staatsberf, No. 230.

auferlegt, und was das wahre Intereffe der Mation

"Ludwig." "Duranton."

Begen halb fieben Uhr bes Abends fam eine Bee fandtichaft ber Rationalverfammlung jum Ronige, bes ren Redner gu bem Ronige fprach : Bire. Die Mattonalversammlung fenbet und ju Em. Daj. um Sie ju fragen, ob Sie wegen ber Rube Ihrer Der. fon irgend einige gurcht haben, und fie gu verfichern, baß, mofern biefe geftort merben follte, fic ble Bers fammlung fogleich ju Ihnen begeben wurde. Ronig antwortete: "3d erfahre baß Parts jest gieme lich rubig ift. Wenn biefe Rube aufhoren follte, fo wurde ich ber Berfammlung bavon Nachricht geben taffen. Gagen: Ste berfelben ; meine Serren ,: Daß ich bon bem Untheile, ben fie mir bezeugt, febe gerührt bin; Sagen Sie ihr auch, daß wenn fle fich in der minbeften Gefahr befinden follte, ich mich eben fo fchnet an ihr begeben wurde." a) a de constate a &

Eine halbe Stunde nachher fam Dr. Pethion. Er fand ben Konig mit seiner Familie und mit unge, febr sechig andern Personen umgeben. Der Konig res bete ihn an: b)

a) Metcure François, Juillet, 1794. C. 51.

b) Auf die Aechtbeit dicter Unterredung, die hier worts lich angeführt wird, fann man ich um to viel mehr verlaffen, da sogar die Feunde des Drn. Perbion, Or. Briffot in feinem Patriote françois und Dr. Cons dorcet in feiner Ebronif dieielbe Unterredung, zur Rechtfertigung bes Maire, mit denselben Worsten angeführt baben. Nan fibe auch das Journal ber neuen Staatsverfasung von franks reich. No. 229.

Der Schnig. Duny Dr. Maire, eift, ble Rube in

ber Sauptftadt wieder bergeftellt?

Sr. Dethion. Gire. Das Bolf hat ihnen feis ne Borftellungen gemacht; nun ift es rubig und gus 

Der Roniga Gefteben Gle, mein herr, baß am geftrigen Tage ein febr argerlicher Auftritt vorges fallen ift, und bag ber Burgerrath nicht. Alles gethan bat, um bemfelben vorzubeugen, mas er batte thun follen.

Br. Det bion. Bire. Der Burgerrath hat Mis les gethan bemas er thun tonnte und mußte. Er wirb fein Betragen in bas belifte Licht feben, und die df. fentliche Meinung wird feine Richterinn feyn,

2.don Der Ronig. Sagen Sie: bie gange Matton.

Sr. Dethione Er fürchtet das Urthell der gam gen Mation nicht. erne mit t. te

the IDien Ronig. : In welcher Lage befindet fich jest Die Stadt: Daris. In cotton ged varieren n.

Sr. Detbion. Bollfommen rubla.

Ber Ronig. Dad ift nicht mabr. !! Sel. Sale

Bolts . .

Der Ronig. (ibn unterbrechend) Odwelgen Ole.

Sr. Pethion, Der Borfteber bes Bolles braucht nicht ju fcweigen, wenn er feine Pflicht gethan bat und bie Wahrbeit fage.

Der Ronig. Gie muffen fur ble Rube von

Sr. Dethion. Gire Der Burgerrath.

Der Konig. Es ift gut. Weben Gle fort. Sr. Dethion. Der Burgerrath von Paris fennt feine Pflichten. Er erfullt dieselben, ehe man ihn dars an erinnert.

Heber biese Unterrebung brackt sich Sr. Dethlon felbst auf folgende Belse aus: "Am Abende hatte ich ment dem Konige, in Segenwart seiner Familie und mehr als zwei hundert Zuschauer, eine sehr lebhafte "Unterredung, während welcher er mir im Unwillen, ich mögte sagen im Borne, Stillschweigen auferlegen "wollte, als ich von der Gute des Volkes und von der "Bachsamkeit der Magistratspersonen mit ihm sprach. "Ich bestand, mit noch größerem Nachdrucke, auf dem "was ich bereits gesagt hatte, und erhob dabei meine "Stimme. Ueberhaupt behielt ich die ganze Burde des "Karakters, den ich bekleidete," a)

Am 21. Junius beichloß die Versammlung: "daß "kunftig keine Bittschrift und keine Zuschrift, aus den "Hantig keine Bittschrift und keine Zuschrift, aus den "Handen bewaffneter Staatsburger, weder von dem "gesetzehenden Körper, noch von irgend einer konstitus "tionsmäßigen Gewalt angenommen werden sollte." — Dieses Geseh war schon lange vorher vorhanden gewessen; da es aber dessen ungeachtet am zwanzigsten Jusuius so gröblich war verleht worden, so konnte eine Erneuerung desselben, keine große Hoffnung gewähren, daß es in der Kolge besser wurde beobachtet werden.

Am Abende des ein und zwanzigften Junius erließ

ber Ronig die folgende Proflamation:

"Unftreitig werden die Frankreicher nicht ohne Rummer erfahren haben, daß eine, durch einige Aufwiegler irre geführte, Menge Bolts mit bewaffneter Sand in die Bohnung des Konigs gekommen ift, Ranonen bis

a) Compte rendu par Pethion. G. 21.

in ben Saal ber Letbmache gefdleppt, und bie Thuren ber tonigliden Bobnung mit Beilen eingehauen bat; baf fie bort fich frecher Deife bes Dahmens ber Das tion bedient, und einen Berfuch gemacht bat, bie, von Er. Daj zweien Befchluffen auf eine fonftitutionsmas. fige Wetfe verfagte Benehmigung, burch Bemalt gu erzwingen. Der Konig bat ben Drobungen und Beleidigungen der Aufrührer nur fein gutes Gemiffen und feine Gorge fur bas offentliche Bobl entgegen gefett-Der Ronig weiß nicht, welches bas Biel ift, bei bem fie ftille fteben wollen; allein er fabir bas Bedarfnif, ber Franfreichischen Mation ju fagen, bag, mie weitauch die Ausgelaffenheit getrieben werbeu mag, Ge, waltthatigfeit niemals ibm eine Ginwilligung in etwas, bad er bem Intereffe Frankreiche entgegen ju fepn glauben mochte, entreißen wird. Er will gerne feine Rube und feine Sicherheit bloß ftellen; er thut fogar obne Bebenten auf ben Genuß ber Rechte Bergicht, Die allen Menfchen autommen, und benen bas Befet. bei ihm fowohl, als bei allen Staatsburgern, Achtung verschaffen follte. Allein als erblicher Stellvertreter ber Frankreichifden Dation bat er ftrenge Pflichten ju erund wenn er auch auf feine Rube Bergicht thun will, fo wird er boch nicht Bergicht auf feine Pflichten thun. Saben Diejenigen, welche Die Monare chte umfturgen wollen, noch ein Berbrechen nothig, fo mogen fie es begeben. In bem bedenflichen Buftande, in meldem fich biefelbe befindet, wird ber Ronig bis auf ben letten Augenblick, allen fonftitutionsmäßigen Obrigfeiten mit bem Beispiele bes Muthes und der Standhaftigfeit vorgeben, welche allein im Stande find bas Reich zu retten. Demgufolge befiehlt er allen vers maltenden Rorpericaften und Burgergerichten, über

Die Sicherheit ber Personen und bes Eigenthums zu wachen."

"Paris am 22. Junius 1792, im vierten Jahre ber Freihelt."

"Lerrier."

Sogar ein Mitglied des Burgerrathes der Stadt Paris, Sr. Caver, wagte es in der Versammlung desselben, den Maire, welcher gegenwärtig war und den Vorsit führte, anzuklagen, so wie auch den Proskurator der Gemeinde Manuel, welcher kurz vorher wegen eines Diebstahls, den er begangen hatte, vor dem Kriminalgerichte war verhört worden. Diese Ansklage blieb jedoch ohne Folgen, und die Ruhe in Paseis war so wenig hergestellt, daß am 23. Junius an allen Ecken der Straßen eine Druckschrift folgenden Inskalts angeschlagen gesunden wurde:

"Bater des Baterlandes! Wir fteben jum zweitens "male auf. Wir klagen einen treulosen, und des Berbres "chens des Hochverrathes schuldigen, Konig an. Wir verlangen, daß sein Kopf unter dem Schwerte der Ges rechtigkeit falle; und wenn man nicht auf uns hort, so "wollen wir die Berrather felbst bestrafen, sogar diejente

"gen welche fich unter Euch befinden."

Sr. Bagire war fred genug, die vortreffliche Proflamation bes Ronigs welche man fo eben gelefen hat,

als eine aufrührische Schrift anzuklagen.

Die Jakobiner gaben ben Plan, ein Lager von 20,000 Mann in der Nahe von Paris zu errichten, uns geachtet der König diesem Projekte seine Genehmigung versagt hatte, dennoch nicht auf. Schon am zwei und zwanzigsten Junius schlug Hr. Guiton Morveau (der berühmte Chemiker) im Nahmen der neu errichtesten außerordentlichen Kommission der Zwolser, der Bere

Un and by Google

fammlung aufe Meue biefe Mageregel vor. Der Konig fab fich daber genothigt, in biefelde einzuwilligen. Ami Abende beffelben Lages (22 Junius) machte bet Ronig burd einen Bitef ber Berfammlung betannt, bag er, awilden Paris und der Dordichen Grange, Die Erriche tung eines Lagers von zwei und vierzig Bataillonen freis williger Burgerfoldaten, Die aus allen Abtheilungen Franfreiche jufammen gazogen werden follten, fur nothig und nublich halte. Ungeachtet biefes eine Armee von 34000 Mann murbe ausgemacht baben, ba boch bie Jas tobiner nur 20,000 Mann verlangt hatten ; fo murde bennoch der Borichlag des Ronigs abgewiefen - weil er pon dem Ronige bertam. Und gwar fprachen gerabe bies fenigen Mitglieder ber Berfammlung am heftigften gegen benfelben, bie ben Rriegeminifter Gervan, gle er, ger gen ben Billen bes Ronigs, Diefe Daasregel empfahl? am fraftigften unterftust hatten.

Die ichandlichen Auftritte des zwanzigsten Junius hatten den Unwillen aller rechtschaffenen Einwohner von Paris erregt. Es wurde, bei den Pariser Norarien eine Bittichrift an die Nationalversammlung nieder gelegt, beren Zweck es war, die Bestrafung der Unternichung des Petragens des Waire, der Mitglieder des Burgerrathes und des Generalkommendanten der Burgermilit, zu verstangen, und auf Maasregeln zu deingen, die sahig warren, der Ausgelassenheit der Jakobinerrotte Einhaft zu thun. Die Zahl der Unterschriften betrug zwanzig täusend; nind es waren lauter Nahmen angesessener und wohlhabender Burger.

Die Befturgung, welche in gang Frankreich entstand, ale man bie Begebenbeiten bes fivangigften Junius et fube bielle außervebentlich groß. Unter ben brei und eding Abrielungen Frankreich forleben ein und sieben

gig an die Rationalversammlung, und bezeugten in ben ftareften Ausbrucken ibr Diffglien fomobl, ale ihren Une willen, über die Behandlung bes Ronigs, beffen Aufriche tigtelt, und beffen Bemubungen, feinen der Ronftitution geleifteten Eto punttlich ju erfallen, ibm bie Liebe und Ergebenheit aller feiner Unterthanen erworben batte. "Sire, fcrieben die Auffeber ber Abtheilung ber Goms me an ben Ronig, "bas Berbrechen, welches gegen Ew. "Daj. begangen worden ift, bat une mit Unwillen ers "fullt. Die Gefete muffen obne Bergug die frechen Saup. "ter Diefer aufrubrifden Borbe, Die alles beberrichen will," "beftrafen. . . Der gefetgebende Rorper und ber Ronig "find unfere Stellvertreter, und nur vereinigt tonnen fie Defebe geben. Wir wurden nicht bulben, "Areibeit unferer abgeordneten Mitglieder der Berfamme "lung mabrend ibrer Debatten gefranft murde; aber mir "werden auch viemals dulden , daß man Ihre Freiheit in "der Genehmigung trante. Erhalten Gie alfo, Gire, "mit unericutierlicher Standhaftigfeit, die Bewalt, welf "de Ihnen anvertraut ift. Geben Gie nichts bavon "auf; benn es ift nicht Ihre Gemalt, fie gebort unfer. "Ihr Bobl ift mit dem Boble Frankreiche ungertrenne "lich verfnupft. Gie tonnen nicht andere groß fenn, als "wenn bas Bolf groß ift, welches Gie ju feinem Oberhaup. "te gemacht bat. Bertheidigen Ste daber mit Duth uns "fere erhabene Ronftitution, Die Gie aufrecht zu erhals "ten geschworen haben". 3mangig taufeno Ginmobner von Rouen überfandten dem Konige eine Bufdrift, Die voller Berficherungen ber Liebe, ber Treue und ber Ergebenbeit mar. Die Auffeher ber Abtheilung bes Gure ichrieben an Die Nationalversammlung : "Bas ift bas fur eine mache "tige Rotte, welche alle Bejete verlett, mit Frechbeit Den fonftitutionsmäßigen Obrigfeiten Eros bietet, jund Bunveridamt genug ift, Emiffarien abzufenden, melde

"bie Dajeftat der Dation verlegen, und gleichfam benjer. "nigen Gefebe vorzuschreiben, die doch den Auftrag haben, "Gefebe ju geben! Bie ftrafbar find Diejenigen, Die, "felbft in dem Tempel der Ronftitution, Mord und Tode "ichlag predigen, ben Aufruhr felig fprechen und die Anare "die vergottern! Gefesgeber! bas Baterland ift in Bes "fabr. Gine gottlofe Gefte verbreitet ibre ftraflichen Mante über gang Kranfreich, und magt es, ben fonfite "tutionemaßigen Obrigfeiten entgegen ju arbeiten. Sie "tritt diefelben mit gugen, nimmt jest bie Daste ab. "und eufimt ihre graflichen Stege. Sie fühlt ihre Dacht. Beie tann Alles magen; und fie wird es magen, Frants Preich in bas Berberben ju fturgen!" Bon Strasburg fam eine Buidrift, bie von dem Maire, Srn. Dieter rich, von den Mitgliedern des Burgerrathes, und von einigen taufend angefebenen Burgern unterfchrieben mar. In biefer Bufdeift wurde gejagt: "Wir haben die Feffeln "ber Eprannen gerbrochen: allein wir wollen nicht unfre "Saupter unter bas Joch ber Unruhestifter beugen. "Bir wollen die Freiheit bis jum Tode vertheidigen; als Plein die Gefete muffen igeachtet werden. Wir merben "nicht jugeben, bag'in bie Ronftitution ein Gingriff ges "ichebe. Bir erflaren jenen Denfichen einen emigen Rrieg, "welche, ungufrieden baruber bag fie gar nichte gelten, "ben Saum abzuwerfen fuchen, ben die Gefete ihrer "Bosheit angelegt haben, und auf die Ermordung aller auten Staateburger fomohl, als auf die gangliche Mufide Pfung des Staats bedacht find. Wir finden in dem Briefe "bes Generals La Fayette an die Berfammfung ben Muse Porud unferer Gefinnungen und unferer Munfche; und "wir erfennen in diefem Briefe ben Racheiferer bes Bass Phington sowohl, ale ben Selben ber Freihelt beider "Belten, Beben Gie ein Gefet gegen jene verratherte "iche Jimiung, Die unter bem Dabmen ber Jatobiner

"befannt ift, und welche, wenn fie noch einige Beit baus "ren follte, Frankreich in ben Abgrund bes Berberbens "frurgen murbe," Bu gleicher Beit fandte die Gemeinde von Strasburg bie Berren Roifette und Chame py als außerordentliche Abgeordneten an die Berfamme lung, um fich bei berfelben uber bie Diebertrachtigfeiten und die Schandlichen Rante des Erminifters Roland au beflagen , welcher ju Strasburg die Jafobinifchen Bofes wichter unterftugt, und in diefer, vorher rubigen, Stadt burd feine Unftiftungen Zwietracht und Unordnung ers wect batte. Die Leute, welche in bem Golbe bes Die nifters Roland ftanden, murden von biefen 2lbgefande ten auf folgende Beife geschildert; "Es find Leute, bie in "ber erften Epoche ber Revolution unbefannt maren, bie Pauf Diefer Revolution, wie Die vergebrenden Infetten. Pauf ben Blattern eines iconen Baumes , muchien: Pleute Die fein Gigenthum befigen und feine Ermerbe Part öffentlich treiben, Die feine Sitten, und alio auch "fein Baterland haben." - Ein Lavaur, Cotta'. Eulogius Schneiber und Dorfch, vier Anslans ber, maren ju Strasburg unter ben Jatobinern porzuge lich geichaftig.

So allgemein war ber Unwille in gang Frankreich ges gen die Jakobiner; so allgemein die Liebe und Anhangs lichkeit aller rechtschaffnen Burger des Staates an den Ronig; so allgemein Schmerz und Rummer über die, am zwanzigsten Junius begangenen, Berbrechen! Diese Bers brechen hatten sogar, wie selbst fr. Dethion gesteht, dem Hofe neue Anhanger erworben a).

Der General la Fapette durch biefe Greuelthas ten bis in das Innerste seiner Seele gefranft, entschloß fich, burch einen auffallenden Schritt ber Berrichaft ber

a) Les évenemens du 20 Iuin firent à la cour de nouveaux partisans. Comte randu par Péthion. S. 18,

Jafoblner elli Ende gu machen. Er verlies feine Armee

2m 18 Junius erfcbien er vor ber Dationalverfamme

lung und fprach :

"Meine Berren. 36 muß gleich anfänglich fie vers fichern, bag nach ben Berfügungen, bie ich mit bem Drn. Marichall Luckner geti offen babe, meine Gegenwart bier, weber bas Glud unfrer Baffen, noch ble Siders beit ber Armee, Die ich bie Chre habe anguführen, auf irgend eine Beife in Gefahr febt. Folgende Beweggrunde haben mich hieber gebracht. Dan bat gefagt, mein Brief vom fechszehnten an bie Nationalversammlung mare nicht bon mir; und man bat mir vorgeworfen, baß ich benfels ben mitten in einem Lager gefdrieben batte. 3ch mußte, wie ich glaube , um es ju gefteben , mich allein barftellen, und aus diefer ehrenvollen Berichangung beraus geben, welche die Buneigung ber Truppen um mich ber errichtet batte. Gin noch machtigerer Beweggrund, meine Sets ren, bat mich genothigt vor ihnen ju ericheinen. Die, am zwanzigffen Junius in den Thuillerien begangenen Ges maltthatigfeiten haben ben Umvillen fomobl, ale ben Schrecken aller guten Staatsburger, und befonbers ber Arme, rege gemacht. In berjenigen, bie ich anführe, find die Offiziere, Unteroffiziere und Soldaten, vollfom, men einftimmig. 3ch babe von ben verschiedenen Rorps Bufdriften erhalten ; welche laut ihre Liebe fur bie Rons fitution, thre Chrinrcht für die von berfelben festgefetten Obrigfeiten, und ihren patriotifchen Saf gegen die Rote tenftifter, bejengen. 3ch babe bafür gehalten, es fep meine Pflicht, Diefen Bufdriften burch einen Wefehl fo. gleich Embalt zu thun. Sie werden baraus erfeben, daß ich gegen meine tapfern Baffenbruber bie Berpflichtung ouf mich genommen habe, unfer gemeinschaftliches Ges fühl allein anszuhrucken. 36 fann nicht umbin bie Ber

weggrunde ju billigen, welche bie Golbaten befeelen. Bes reits haben mehrere untergibnen fich gefragt; ob fie benn wohl in der That die Cache der Frelbeit und der Ronftie tution vertheibigten? - Deine Berren. 3ch babe dte Ehre als Staateburger mit ihnen au fprechen und bie Deinung, die ich bier por Ihnen ausdrude, ift die Detmung aller Frankreicher emelde ibr Baterland, die Rreis beit, die Rube beffelben und die Gefete lieben , bie es Ach gegeben bat. 36 befürchte nicht, baß mir einer bers felben bierin miderfprechen werbe, & Es ift Beit, Die Rom Ritution, vor allen Angriffen aller Partheien zu vermah. ren die Freiheltiber Dationalverfammlung. Die Freiheit Des Ronigs, feine Unabhangigfeit und feine Burbe, der ju ftellen Es ift endlich Beit die Soffnungen ber fchlechten Burger ben Staates ju vereiteln; welche nur von Auslandern bie Bieberberftellung desjenigen erware ten was fie die bffentliche Rube nennen, und mas für freie Menfchen nichts anders fepn murde, jale die fcande lidite und unerträglichite Stlaverel. 3d erfuche bie Bere fammlung inftandigft, ju verordnen. daß bie Unftifter der, am zwamigften Junius in ben Thuillerien verübten. Berbreden und Bewalthatigfelten vor Bericht geforbert, und als Berbrecher ber beleidigten Dation geftraft werdens Berner erfuche ich diefelbe, daß fie eine Getie gerftoren moge, welche fich die Souverginitat anmaßt, die Staatse burger tyrannifert, und burd ibre bffentlichen Berband. lungen feinen Zweifel übrig latt, bag Diejenigen, bie an ibrer Opife freben, abicheuliche Plane haben. 3ch mae ge es endlich auch noch sin meinem Dabmen fomobl, ale im Dahmen aller rechtichaffenen Ginwohner bes Ronige reiches, Sie ju bitten, baß Sie boch fraftige Daasres geln ergreifen mogen, um ben fonftitutionsmaßigen Bes malten, porfüglich ber Shrigen und ber des Ronigs, Ins feben und Ehrfurcht ju verfchaffen, und bet Armet ble

Berficherung zu geben, daß die Konftitution im Innern bes Reiches nicht angegriffen werden wird, mahrend das Blut der tapfern Frankreicher zur Bertheidigung ber Grangen flest," a)

Dach geenbigter Rebe erhielt Br. La Fapettte bie Ehre ber Sigung. Er trat in den Saal und jeste fich unweit des Prefibenten nieder. Da aber Br. Kers faint die Bemerking machte, bag er da figen mußte, wo diejenigen ju figen pflegten; welche Bittschriften übers reichten, jo begab fich La Fapette an jene Stelle.

Sr. Suadet. 218 ich querft bie Unwefenheit bes Srn. la Fapette ju Paris erfuhr, bat fich ein fcmeidels bafter Gedante meiner Geele bargeftellt. Go baben wir alfo, fagte ich ju mir felbft, wahricheinlich feine außern Feinde mehr! Go find alfo die Deftreicher übermunden! Allein, meine Berren, Diefe Laurchung bat nicht lange aedauert. Unfere Feinde find immer Diefelben, unfere außere Lage bat fich nicht verandert; und bennoch befindet fich der General einer unferer Urmeen gegenmaritg in Das ris! Bas fur ein machtiger Beweggrund bat ibn bieber geführt? Unfere innern Unruben. - Er befürchtet, bie Mationalverjammlung mochte allein nicht Dacht genug baben, diefelben ju ftillen, und er ftellt fich vor der Bere faminlung, um von ihr ju begehren, baf fie ihre Dacht bandbaben moge. Bemerten Sie aber, meine Berren, baß Dr. La Kapette felbft die Grundfage der Ronftitution Abertritt, ba er in ber Mitte eines gefehgebenben Rore pers der Bortführer einer Armee ift, der nicht erlaubt werden darf, fich ju berathichlagen. 3ch fuge noch bine au, daß die Subordination verlett worden ift, wenn ber General ohne Urland Des Rriegeminifters Die Armee

a) Journal logographique par Ducos. T. 22. S 177. Journal ber neuen Staatsberfassung von Franfreich.

verlassen hat. Ich verlange baher, daß man den Minke fter fragen solle: ob er dem Hrn. La Fapette einen sols chen Urlaub gegeben habe? Ich verlange, daß die aus Berordentliche Kommisson über die Gesahr, welche damit verbunden seyn wurde, wenn die Generale der Armee hier Bittschriften vorlegen durften, Bericht abstatten solle. a)

Ha mond vertheibigte ben Herrn la Fapette. Mach einer langen und larmenden Debatte drangen die Jakobiner darauf, daß durch den nahmentlichen Aufruf ber Mitglieder gestimmt werden sollte, damit sie die Anshänger ihrer Parthei sowohl, als die Freunde des Hrn. la Fapette, persönlich möchte kennen lernen. Es stimms ten 339 Stimmen für Hrn. la Fapette, und 234 für den Borschlag des Hrn. Guadet. Hr. la Fapette reiste am dreißigsten Junius wieder zur Armee ab, und schrieb noch vor seiner Abreise den solgenden Brief an die Berssammlung:

Pherr President. Indem ich auf den Posten jurid kehre, auf welchem tapsere Soldaten für die Konstitution zu sterben bereit sud, habe ich den festen Entschluß ges faßt, nur für dieselbe zu streiten. Ich bedaure daher im Innersten meiner Seele, der Armee nicht berichten zu können, daß die Notionalversammlung über meine Bitte bereits etwas beschlossen habe. Ich wiederhole, daß die Stimme aller guten Bürger des Königreiches, welche von einigen Volksauswiegtern vergeblich zu ersticken versstucht wird, den erwählten Stellvectretern des Bolkes sowohl, als seinem erblichen Stellvectreter, täglich zur zust, daß so lange noch in ihrer Nähe eine gefährliche Seste vorhanden seyn werde, welche die Thätigkeit aller Sewalten hemmt und die Unabhängigkeit derseiben ber

e) Chendafelbft.

brobt, welche ferner, nachbem fie felbft jum Rriege auf. geforbert bat, fich beftrebt, burch Entstellung ber guten Sade berfelben ihre Bertheldiger ju entziehen; ban. ib lange man noch über bie Ungeftraftheit eines Berbrechens ber beleibigten Dation ju errothen haben merbe, welches ben gerechten Rummer und ben allgemeinen Unwillen aller Kranfreicher rege gemacht bat: fo lange murben auch uns fere Rreibeit, unfere Befete und unfere Chre, in Ber Dies find Die Babrheiten, welche frete und ebelmuthige Seelen fich nicht fürchten ju wiebers bolen. Diefe baben, aufgebracht gegen die Unruheftifter aller Art, fo wie auch gegen die Diebertrachtigen , welche fich fo weit erniedrigen marben, daß fie eine frembe Da amifchentunft abwarten wollten, und burchdrungen von bem Grundfage, ben ich mir jur Chre rechne querft in Rranfreich öffentlich befannt gemacht ju baben, namlich. Das jede gefehmibrige Gewalt eine Unterbruckung ift. und bag alsbann ber Biberftand Pflicht wirb - Diefe baben. fage ich, thre Beforgniß dem gefeggebenden Rorver mit getheilt, und fie hofften, bag ble Bemubungen ber Stelle pertreter des Boles ihnen diefelbe benehmen merbe. aber, meine Berren, ich werbe niemals weber meine Grundfage, noch meine Befinnungen, noch meine Spras de diebern. 3d babe geglaubt, baß bie Berfammlung auf die bringenden und gefährlichen Umftande Rudficht nehmen, und mir geffatten murbe, gu ber Berficherung meis ner tiefften Ehrfurcht auch noch ben Musbrud meiner Bee Tummernif und meiner febnlichen Bunfche bingu gu fügen. "La Ravette." -

Wenn man bas Betragen bes orn, la Fayette ben biefem Borfalle überlegt, fo kann man zwar nicht umbin, seine Beweggrunde zu billigen, welche keine am bern waren, als die Aufrechthaltung ber Konstitution, die Erhaltung bes gesemäßigen königlichen Ansehens und

bie Bernichtung ber Unruheftifter. Allein in anberer-Mutficht ericheint boch biefes Betragen etwas fonberbar. La Kapetre verläßt, im Angefichte bes Reindes und phne Erlaubnig bes Reteasminifters, feine Armee, reffet nach. Pacis und halt eine Rede an bie Rationalverfammlung. in der feften Ueberzeugung; baß Ein Bort bon tom gefproden gur Berftellung ber Ordnung und Rube mehr vermogen werbe, ale bie Silmme aller Rechte Schaffenen und Ebelbentenben in gang Frantreich. er fich babei auf feine Armee verließ, daß er als Benes ral, nicht ale einfachet Staatsburger fprach; bleg erhellt bentlich aus feinem gangen Betragen. Es entftebt alfo Die Frage: in wie ferne fic biefes burch ble Wemalt ber Umftanbe enticuloigen lagt? . ob es gut mar; bak fich La Rabette bem Berbachte aussehte, als wolle eran ber Spife feiner Armee, ber Rationalverfaminlung. Befebe borfdreiben? ob es flug gebandelt mar, bal et fic blefem Berbachte ausfehte, bone vorber auverlaffie verfichett au febn, bag er im Stande febit merbe, au Daris burch felne Gegenwart Der Sache eine anbere Benbung au geben? Die Untwort auf biefe Frageit mochte wohl vernetnend ausfallen.

Der General Lu dier forieb fbenfalls einen Brief.

am amangigften Junius migbilligte.

Die Jakobiner nahmen auf ben, so deutlich ausges brückten, Wünsch der Provinzen, der Armeen, der Gektneren, Der Brünsche, der Armeen, der Gektnerale Lückner und La Fahette, und überhauperaller kechtschaffenen Einwohner von gant Frankreich; daß die Wondrichte erhälten werden, und die Ruhe des Königs ungestört bleiben möge, nicht die mindeste Rückscht; sie subern sowiamber Bersten wird an der strichtung der Republik unabläsig zu arbeiten. Der Berschluß, das Läget von 20,000 Freiwilligen in der Naher Aufrer au

pon Baris betreffend, war givar von bem Ronige nicht genehmigt worden ; allein bie Jafobiner fchrieben an ih. re Mieverbundeten in ben Provingen, daß biefer Bes folug bennoch vollzogen werben mußte. Auch wurden blem in ben Provingen Anftalten gemacht. Am breis Bigften Junius erichien ein Offizier der Burgermitty von Loutoufe vor ben Schranken ber Berfammlung, und melbete: wie ber Burgerrath biefer Stadt nicht vermusthet babe, daß ber Ronig bem Befdluffe, die Errichtung eines Lagers von 20,000 Dann betreffend, feine Ges nehmigung verlagen wurde, daß baber berfetbe vorläufig Mansregelit getroffen babe jum biefen Befchluß zu volls gleben, und baß fich bie Burger bereite auf bem Darfde befanden. Statt bag ber Bilrgerrath von Cous laufe, welcher fonftitutionewibrig bandelte, indem er eis nen Befchluß volljog ber vom Ronige nicht genehmlat mar, einen Bermeis aber fein Betragen von ber Berfammlung batte erhalten follen, murbe ble Dachricht, baß bie Freiwilligen im Anmarfdje waren ; von ben Satobinifden Mitgliedern ber Berfammlung mit einem großen Freudengeschret aufgenommen. Dan ermartete Diefe Freiwilligen begierig, mit beren Gulfe bie Republit gegrundet merben follte ... Um ihnen bei ihrer Ankunft biefes Beichaft leichter zu machen, wurde die gange Parifer Burgermilig in Unordnung gebracht, und ber Grab berfelben murbe, auf Unftiften ber Jatobiner, faß fert. Much fuchre man auf manchertet Beife ben Dbbel aufzuntiegeln jund bie Leibenschaften beffelben in Bemes quig que fegen. ! Es inurben gretheitebaume in ale len Strafen und auf allen öffentlichen Dlaben gepflange, und biefe Baume wurden mit blutdurftigen Infdrife. ten geziett; man theilte einen Menge Rlugidriften, in benen die Abichaffung des Ronigthums und Die Ginter. fering ber tomglichen gamille perlangt murbe, umfonft

unter das Bolk aus; es wurden auf den Straßen, den öffentlichen Platein, vor dem Spale der Plationaliteriammiung, und sogar unter den Fenstern der Thulksteiten, die schändlichsten Gesange gesungen, in denen der König und die Königium auf das frechte gemishandelt wuren, a) Ebn dor c.e.t. bemühte sich vorzüglich in dent Angeblatt dessen Herausgeber er war, das Volk gegen den König und seine Familie aufzuwiegeln. Als er von den Begebenheiten des zwanzigsten Junius Nachricht gab, septe er hinzu: Man hat dem Könige eine tasbe kabe, sebte er hinzu: Man hat dem Könige eine tasbe kabe iberreicht. Diese Krone ist wohl so viel werth, mats jede andere, und Mans Ausel wurde sie nicht ause Packblagen haben."b)

In ber Berfammlung flagte Sr. Berguland om britten Sultus offentlich ben Ronig an. Er migbrauchte feine Salente und feine große Beredfamfeit auf eine fcanbliche Beife, um dem Ronige Berbrechen aufzubure ben an beneit; wie er felbft mußte, ber Monarch gang unfchuleig mar. "Eure Gorgfalt," fprach er, "für bie außere Sicherheit bes Deiches und ben gludiden Erfolg des Rrieges bat Euch bewogen, ben Borichlag anzunebe men, ein Lager ober eine Armee amifden Baris und bie Grangen gu ftellen. Shr vereinigtet biefen Plan mit bem Burgerfefte, welches am vierzehnten Julius gefeiert mere ben folice, um baburch ben Duth der Rrieger mit große tem Enthuftasmus anzufeuern. Der vergiftete Daud ber Berleumbung bat blefen patriotifchen Plan vernichtet. Man bat mit einer barbarifden Ralte Die Umarmungen und Refte guruck gestoßen. Der Ronig hat Gurem Bes fchluffe Die Benehmigung verweigert.

b) On a présente au Roi un bonner rouge. Cetre couronne en vaur bien une autre. Marc Aurèle ne l'auroit pas déclainée.

bem Konige felbft bie Binde von ben Augen reifen, web de bie Rantefucht und bie Schmeidielet ibm aufgebund ben baben; wir muffen ihm ben Abgrund jeigen, in wel den feine greunde ibn ju forgen fuchett. Die Rrangoft fchen Dringen und Ausgewanderten bandeln im Dabs men bes Ronigs; ber Bertrag von Villnis fomoble ale das unnatutliche Bandnig zwifden ben Sofen von Men und Serlin, lit errichtet worben | um ble 2Bur be des Ronias ju behaupten : furs, alles Elend, mas mati fich bemubt auf unfere Saupter ju bringen, alles bas, was wir noch ju befarchten haben, baju muß bet Rabme bes Ronige ber Bormand, ober bie Urlache fenn. 3d fefe in ber Ronftitution: "Collte bet Ronig fich an Bie Spibe einer Armee Rellen, und biefelbe gegen bie bofatton tebren; ober follte et fic nicht, auf eine feierlb iche Beife, einem folden Unternehmen, falle baffeibe Win feinem Dabmen gefcabe, wiberfebent fo wird et Fangeleben, als babe er ber toniglichen Burbe entiagt." Dun frage ich Gucht mas beift bas, fic auf eine felerliche Beife wiberfegen? - Befehr, ber Ronig vereitelte in bem gegenwartigen Rriege uniere neuen Bes theibiquingeplane; gefest et ließe einem rantevollen Genes. rale, melder ber Hation burch ble grobften Rebler, burde Die offenbarften Eingelffe in bie Ronftitution, verbachtia geworbett ift, a) bas Rommando einer Armeet gerest ein anberet, weit vom Sofe etzogener und bes Steas we wohnter General b) verlangte, fur ben Ruhm unferer Maffen, eine Betftartung ber Armee, ble man ibm leicht Bemilligen tonnte, und bet Ronig fagte, burch feine Bere meiderung biefes Bertangens, beutlich ! to verbiete bie au fiegen - fonnte man in biefem galle noch fagen, bas Der Ronig fich fo wiberfest batte, wie bie Rouftitution es

a) La Fapette ift biet gemeinte

b) Ludner.

ihm porfdreibe? Denn bain auf biefe Beife bie Gegene revolution unvermelblich bemirte murbe, und ber Ronige mollre behandten, bag er Alles gethan babe .. mas die Ronffitution ihm vorfchreibe, bag er feinen Schritt ger efron babe, ber burch bie Ronffitution als fraffich verure theilt werde; gefebe er wollte fagen : man fann nicht anmeiner Ergebenheit für ble Ronkitution, nicht an meinem Eifer Diefelbe ju verthelbigen zweifeln . Gefret alage to, es ware moglich, bag ber Ronig ber Frankreicher mit einer fo betelbigenben Bronte bon feiner Liebe gur Roufte tution forechen fonnte; waver 3ft bann nicht befugt, ibm gu antworren : "D Ronig! ber Du ohne 3meifel, wie Poer Epraim En fander ; genlaubt baft ; ble Wahrhelt "let nicht mehr werth als ole Lugen; und mait muffe die "Menichen mit Erofchmuten bintergeben alfo wie man bie Rinder mit Butfeln beinktiget; bet Du Dich nur best Proegen geftellt faft, ale liebteft Dir bie Befebe abamit "Du Dacht genug erlangen tonnteft jaum benfelben gu Broben; ber Du Dich nur barum geffellt haft, ale lieb? Meft Du bie Konffitution; bamit fie Dich nicht von dem Brone frurgen mochte, auf welchem Du nothig batteft "ju bleiben ; um biefelbe berfieren ju tonnen; bet Du Dich ftellteft; ale Hebreft Dy Die Ration, um den gluche Michen Erfolg Deiner Treulofigfeiten baourd Dir jupufis dern, vag Du berfelben Burraten einflogfeft & meinft Du wohl / bag Du une noch langer durch beuchtertiche "Detheurungen bintergeben, und, in Anfebung ber Ure Miche unferes Gleinds, burd die Meglift Deiner Entidute Digungen und die Berwegenheit Deiner Trugfdluffe, bes "triegen tannft? Beift dieg uns vertheidigen, wenn Du "ben auswartigen Urmeen eine Dacht entgegen ftelle; "Deren Eleine Angahl und eine gewiffe Dieberlage gufichert? "Deift bief unts vertheibigen , wenn Du bie Plane ver "eitelft, welche babin abzwecken , bas Innere bes Romige:

"reiche gu befeitigen ? Deift bief une vertheibigen," wenn "Dit Generale mabift melde felbft Eingriffe in die Rone, "fiturion magen, ober wenn Du ben Deuth derjenigen; "Generale feffelft; welchelibr Dienfte leiften? Seift bies Tuns vertheidigen, menn Du bestandig durch bie Desore, "ganiffrung bes : Miniftenlums bie Regierung labmeft & Mat Die die Ronftitution die Bahl der Minifter gu une Merem Glude, oder ju unferem Untergange überlaffen ? Batfle Dich, für unfern Ruhm, ober fur unfere Schane Phe Jaum Oberhaupte ber Ermee gemacht? Sat fie Dir endlich bas Recht bet Genehmigung, eine Zivillifte. Millo fo viele genefe: Borrechte gegeben fim die Konftitue Mon und bas Reichkonftieutionsmäßig au Grunde ju richt Men Thin Dein la Deinbaid G. Denfdran ben bie Große Printhitoer Frantreider nicht ju rubren vermocht bat? Beffet f ben ble Biebe gum Defpottemus allein hat rube Frein tonnen je Duchaft den Bunfc ber Rouftitution nicht Tarfullt !" Bielleicht mirb biefelbe umgefturat , aber Du Bollft bie Brutht Deined Meinelde nicht einarndten! Du "buft Dich nicht auf eine feierliche Beife, ben Clegen wie Berfet, Die man in Deinem Dabmen aber bie Rreibeit Terhalten hat idben Du fallft bie Bruchte biefen fchandlie 3ben, Siege micht sieferneten! Du bift nichts mebr, im Ageniflugen biefer Rouftteution, bie Du fo nieberträchtig Bibortreten baft; nichte mehr in ben Mugen bes Bolles speiches Du fo ichandlicher Belle verrathen balt!" 36 folage worn bas 36r erflacen fallet noas Batere land fei in Gefahm Bei Diefem garmgefchrei wen-Den bie Staateburger fich verfammeln , bie Unwenbung: Der Truppen mirb neue Thatigfeit erhalten, Die Batalle lone der Burgermitig mer ben volliablig merben, ber Bos ben wird, mit Soldgren bedeckt werden, und jone Bune ber ben Tanfertett werben fich mieter erneuven bie mehrere Baller bes Miterthums mit einem unferblichen

Rubme gefront baben. Sollte aber auch Mes biefes febt Schlagen; fo bleibt Euch immer noch ein lettes Mittel abrig, um ben Saß gegen ben Defpotismus auf ben boche Es beftebt barin, bag Shr jene ften Grad zu treiben. tapfern Spartaner nachabmet ; bie fich, bei Thermoppla aufgeapfert baben : daß Sor es jenen ehrpurdigen Grete fen igleich thuet, Die aus bem Romifchen Genate gingen und an der Schwelle ihrer Sausthuren ben Tod ermartes ten, welchen milde und robe Sieger um fic ber verbrete teten. 36r wertet nicht notbig baben, gu munichen, bag aus Eurer Afche fich Racher erbeben mogen, an dem Tage, an welchem Guer Blut die Erde beflecten wird, wird die Tyrannel, mit threm Stolze, mit ibe ren Trabanten, mit ihren Pallaften und mit ihren Ber Schugern, por der Allmacht der Dation auf immer verfdwinden! Und wenn ber Rummer bariber, daß 36r Guer Bacerland nicht habt gludlich machen konnen, Gure letten Augenbliche verlitterte fo merdet Shr mes niaftens den Eroft mitt Euch nehmen, daß Guer Tob ben Sturkiber Unterbrucker bes Bolfes beschleunigt, und Eure Aufopferung die Freiheit gerettet baben wird!". Dit dem lauteften Beifallflatichen murbe biefe Rebe aufgenommen, und der Druck derfelben befohlen. Dr. Dumas vertheibigte ben Ronig und feine Dinifter gegen bie ungerechten Befdulbigungen bes orn. Berguiaud. "Sr. Berguiaud," fagte er, "behauptet, ber Ronig fet ftrafbar, mell er ben General La Fapete te noch nicht juruck berufen bat, ber bie Ronffitation übertreten habe. Bober foll bann ber Ronig bie Gies nerale mablen, als unter folden Dannern, die fich jus erft bem Dienfte ber Freiheit gewiomet haben." Dies fer General ware nicht werth , ber Seld ber Frei. beit genannt gu werden, wenn er nicht, wie fein Baffenbruder und Mufter, Den Relch der Boltsun,

bantbarteit bis auf Die Befen austrinten mußte ! 3a. fo wie ton, haben wir auch Bashington die Opras de eines Staateburgete führen gebort, ale feine Ditts burger entgreit maren; fo wie ibn, baben wir auch genen alle Arten von Ungerechtigfelten evbulben, und. nte großer gefeben, ale ba er Denjenigent ble ihm ben Unrergang geichworen batten, einen unumfdranften Behoriam leiftete. - 3ch murbe mich gerne mit Sen. Berantaud vereinigen, um mit bem Ronige in ber Sprai de gu fpreden, die er vorgeschlagen bat, wenn ich mich buf irgend eine Reife bereben tomte, baf ber Ronig ben Umffury der Ronftftutton beforbert, die Fortichricte unfer ret Baffen gebinbert, und irgent etwas gegen Die Dai flon, bie ihn ant beit Thron gefeht hat, unternommen batte. Aber bas Gegentheil ift enmtefen. Dein, meine Berren, Dein ! Diemals wird ber Ronig gu Gud fagen: "Ich will Defpot fennf! 3 Rie wird et ju End fagen, er babe bie Ronstrution nur batum ges pebmigt, um nicht vom Ehrone geftogen gu werden. Er feine feine faliden Freunde ju gut; er bat blefels ben feit ber Revolution fennen gelernt; und et welf, wie fie ibn bei jeder Gelegenheit bintergangen haben, Bir fonnen alfo perfichert fenn, bag ber Konig mit uns ein gemeinschaftliches Intereffe hat. 3ch bin nicht der Deinung, daß man erflaren foll, bas Baterland fet in Gefahr. - Laffer uns tie Chifurcht Des Boltes verbles nen, fo werben wir tifcht nothig haben biefelbe gu fordern. Loffet uns felbft ber Ronftitution geborchen, fo wird aud bas Bolt unfern Gefegen geborchen.

Am fünften Julius bielt Der konstitutionsmäßige Bischof von Bourges, Torne, eine eben is heftige Rede in der Versammlung. Wie Br. Vergniaud gab er alles Unglack bem Könige schuld. Die Konstitution, behauptete er, gebe tein Mittet an die Hand, im das

Baterland ju retten, und wenn man fage i bie Ronftitus tion ober ben Tod, fo beiffe biefes eben formietials; ben Tod des Bolts burch die Ronftitution. Er schlug vor; einen Diffata ta zu ernennen, um die Gefahr von bem Baterlande abzuwenden.

Die Auffeber der Abtheilung von Paris machten noch einen Berfuch, die Plane ber Jakobini den Unrubeftiffer zu zerfteren. Sie unterfuchten genau und umflandlich wer die Berbrechen bes zwanzigften Junius begangen und begunftigt babe; und da fich fand, daß vorzuglich Per thion und Manuel die Urheber dieser Berbrechen gere weien waren, so setzen sie, biese beiben Bosewichter von ihren Aemrern ab.

Menn man noch ben geringften 3melfel haben tonne te, ob Detilon mietlich ber Unftifter jener, am gwangige ften Suntus in bem toniglichen Pallafte begangenen. Schandthaten gemefen jep, fo mußte man biefen 3meifel vertieren wenn man liefet, was ber bamalige Bufene freund Dethions, Dobespierre, über dien Begen fand fagt : "Dicht mabr," fchreibt Robespierre an Der thion, "Der Zweck Des Aufruhre am zwanzigften Junius "war die Wiedereinfegung ber Minifter Claviere und Ro. Pland? Diese Minifter maren Die vertrauteften Freunde "Briffott, Guadets, und auch Ihre Freunde. Sie "maren burch Ibre Darthet ernannt morben. Burbe "nicht Diefer Aufruhr acht Tage vorher gefagt, und ber "Zag; an welchem er gefdeben follte, beftimmt? Burg "re es Ihnen nicht leicht gemefen fenn, benfelben zu vere "binbern ?" a)

a) Lettre de Robespierre à Jérome Péthion. Lettres de Maximilien Robespierre à ses commettans. No. X. p. 444 et 445.

Se Dethion mar dber feine Abfebung fo erbittert, bağ er, wie en felbft gefteht, b) ben Auffebeen ber Abe theilung Sageund Rache fdwor. Den Ginmohnern von Paris machte et feine Abfesung burch folgende Schrift befannt.

"Ditburger. "Die Auffeber ber Abtheilung haben "über ble Begebenheiten bes zwanzigften Junius gefpros 36 bin bon meinem Umte fuebenbirt. Debmet biefen Musfpruch faltblutig und ruhig an, fo wie ich benfelben angenommen habe. Balb wird eine bobere Bes "walt entscheiben, und ich hoffe, daß die Unschuld auf bie "einilge Art geracht werden wird, die ibrer murbig ift, "namlid burd bas Gefes."

"Um 7. Julius 1792, im vierten Jahre der Freis

Der Befdluf ber Auffeber ber Abtheilung von Das els wat nicht galtig ohne bie Genehmigung bes Ronigs. Der Ronig aber wollte bet biefer Belegenheit beweifen, wie welt er babon entfernt fen, gegen Sen. Dethion pers fontide Radfudt ju begen: Er ichrteb baber an bie Ras tionalverfammlung ben folgenben Brief:

"Dan hat mir fo eben ben Befchluß ber Auffeher bet Abtheilung überreicht, welcher vorläufig ben Daire und ben Profurator ber Bemelnde von Daris fuspendirt. Da biefer Befding fich ouf Thatfachen begiebt, bie mich pers fonlich angehen, fo tit es mein Bunfch, baß bie Datlos nalberfammlung felbftin biefer Sache entidelben moge."

"Lubmia"

b) Je me promis bien, de ne pas lacher le Département sans lui faire expier le délir de son odieuse intrigue. Compre rendu par J. Pethion, S. 19.

fee einstimmig jur Sagesordnung über, und überließ bie Entscheidung dem Konige, welcher die Ablehung der Berren Pethion und Manuel bestätigte.

Raum war aber biefe Beffatigung erfolgt, als fich auch icon bie Nationalperfammlung in bie Sache mifchte.

Dr. Pethion sandte eine Bittschrift an die Berfamme tung, worin er behauptete, seine Absehung ware ein ofe sengliches Standal, und der Beschluß, der Aufseher der Abtheilung eine Schmahldrift. Am 13. Julius wurden Dethion und Manuel von der Bersammlung, für und schuldig erklart, und beide wieder formlich in ihre Remter eingesest.

Die Ausseher der Abtheilung von Daris nahmen biere auf ihren Abschied, und legton ihre Stellen nieder. Der rechtschaffene la Rochef gucauld, der President dieses Rollegiums, mar der Erfte, welcher sich zundigg, ihm folgten die Uebrigen nache

Indessen kamen die, pan den Jakobinern nach Daris berufenen, Freiwilligen aus allen Provinzen an. Sie ethielten die Nahmen der Kodertreen, weil sie zu dem großen Foderations, oder Bundesseste, welches am vierzehnten Julius geselert werden sollte, nach Paris berne seinten Julius geselert werden sollte, nach Paris berne seinten Julius geselert werden sollte, nach Paris berne seintet, und die Jakobiner wandten große Sorgkalt an, um biesen Foderiren den Aufenthalt zu Paris recht angezuchm zu machen. Man bereitete sur sie, in den verlasses nen Haufern der ausgewanderten Abelichen, prächtige Zimmer und Betten, man stellte Freudenseise ihnen zu Ehren an, man theilte Geld unter sie aus: mit Einem Worte, man that Alles um sie zu gewinnen. a) Die

- Cappin

. 193 ....

s) Fennel review, E. 1501

Gallerfen ber Rationalversammlung und ber Satobiners gesellichaft wurden bloß für fie geoffnet, und alle Derte wiedigfetten von Paris ftanden ihnen unentgettlich

offen.

In Der Ratobinera-fellicaft bielt Berr Robes. Bferte folgende Anrede an Die Foberirten; "Dos Drarys "feld ift noch mit bem Blute der Datrioten beffect; well "des am fiebjebnten Julius bes verfioffenen Sabres vers apffen wurde, Gut hat tas Baterland bie Chre aufbes Phalton, Diefes Blut in cachen. Mit bem Blute ber Couls Poigen muß man den Schimpf abmafchen, welcher bas amale ber Rretheit angethan murbe. Das Baterland ift Min Gefahr. Ein gegen bie Rreiheit verschworner Benes "ral ftebt an ber Op be unferer Deere, und ein verborber Pher Soffarbeitet unablafig an unferm Berberben. Benn Aman blefen General, ben Urbeber alles unferes Glends, Das Radfdwere batte fublen laffen, fo murbe ber Rrieg Beendigt feine Brabant mare frey, und alle Roniglefn, Talle jene fleinen Rurfurften, alle fene Surften wurden Pobne Ehren und obne Untertharen fenn."

Da ber Rollig fab, baf bie Foderirten, ungeachtet ber Richtgenehmigung bes Befchluff's, bennoch nach Partie tamen? um bas Bunbesfelt am vierten Julius ju feiren; fo ichrieb er, am vierten Julius, an bie Natio, natversammitung ben folgenben Brief:

"Parls am vierten Julius im pierten Jahre ber Kreiheit."

Bir naben uns ; meine Derren, jenem beruhmten Zeitpunkte, in welchem bie Fraufreicher, in allen Thellen bes Reiches, bas Andenken des beruhmten, am 14. Julius 1790 auf bem Altare des Baterlandes geschibstenen Bertrages erneuern werden. Das Gefet verbietet eine jede besondere Koderation. Es erlaubt weiter nichts, als eine jahrliche Erneuerung des Bundeseides an dem Haupt

orte eines jeden Diftrifts. Allein es giebt eine Maaster gel, welche, obne bem Terte bes Gefebes im Minbeffen Bu mibetfprechen, ber großen Begebenheiten murbig gu febn fceint, die fich bon affen Seiten brangen. große Mation fieht vorguglich bann, mann fie genothigt ift Rrieg ju führen um ihre Breiheit ju vertheibigen, ein, bole nothig es ift , ben Trieben im Innern ju unterhalten. Mann innere Zwietracht mit bem auswartigen Rriege gus fammen tommt, mann boshafte Denfchen Unruhen erres gen mollen; bann muffen die friedlichgefinnten Burger bes Staates beruhigt werden. Man muß den Armeen beweifen, bag fie fur ben Frieden und die Freiheit frete ten. 36 babe geglaubt, baß man ihnen nicht ficheret Dafar burgen tonnte , ale burch die Bereinigung beider Gemalten, indem beibe benfelben Bunfch, ben Bunfc fret ju leben ober ju fferben, wiederholten. Eine große Angabl Frankreicher tommen aus allen Abtheilungen ber. Ste glauben jest, ba fie im Begriffe find nach ben Grane Ben gu gieben, es werde ihre Rraft vermebren, wenn fie mit ihren Brudern, ben Einwohnern ber Gradt Paris, bu bem Bundesfefte gugelaffen merben. 3ch munichte mitten unter ber Berfammlung bingugehen um ben Elb Diejet Burger ju empfangen, und ben boshaften Dens fchen welche den Untergang bes Baterlandes ju bewirfen fuchen, indem fie Smietracht unter une ftifren, ju bewete fen, daß wir von Einem Geifte, bem Geifte ber Ronftitue tion, befeelt find, und baß wir vorzüglich burch innere Rube uniere duferen Stege vorzubereiten und gewiß gu maden fuchen." "Lubmia."

Da Seite Bergniaus bei König angetlagt batte, baß er fich nicht, ber Konftitution gemaß, auf eine felere liche Beife ben Unternehmungen seiner Bruber gegen Trantreich widerfest batte: in luchte der Konig auch diefe Auflage , burd bie folgende Schrift, bie an alle Curopal

"Motifitation bes Konige ber Frantreis der an alle Madte von Europa."

"Da ber Ronig ber Franfreicher in Erfahrung ges Bracht hat, daß man fortfahrt fich feines Dahmens gu bedlenen, um bet fremben Sofen Berhandlungen borgue Schlagen , Untelhen ju machen, und fich fogar Anwerbuns gen von Truppen gu erlauben: fo will er nochmats, auf eine feierliche Beife, feine Bufneigung gur Ronftitucion, bie er freiwillig angenommen, und ju vertheibigen ges ichworen bat, befannt machen. Er wiebertuft, ju bem Ende, alle Deflarationen, Proteffationen, Unterhande lungen bet guswartigen Sofen, Unleben, Anwerbungen von Tenppen, Antauf von Baffen, Rrlegemunition. und andere Privatverhandlungen, welche in feinem Dab. men von ben Kranfreichischen Pringen, Lubwig Star nislaus Zaver, Rarl Philippy Endwig gor feph, Ludwig Seinrich, Jofeph und Ludwig Anton Seineich, fo wie auch von ben übrigen Musges manderten und Rebellen gegen ble Befete ihres Landes, gemacht worden find. Er erffart, baß fein eigenes Ins tereffe und das Intereffe feines Boltes, beffen erblicher Stellvertreter er ift, ungertrennlich find, und bag bie, thm anbertraute, Regierung von ihm in ihrer gangen Lauterfeit gehandhabt werben wirb. Der Ronig ber Rranfreicher, welcher bet biefem Entichluffe feft gu verbars ren gesonnen ift; tragt feinem Deinifter ber auswartigen Geschäffte auf, allen Dachten befannt ju machen, baß er gang ber Gache bes Franfreichischen Bolfes erges ben ift, und baß er alle Dacht anwenden wird, Die ibm bie Ronftitution gegen Frankreichs Beinde in Die Sand ges geben bat, mas fie auch fur einen Bormand nehmen mos gen, um bewaffnete Bufammenrottungen ber Ausgewans

berten zu dulben , ober biefelben in ihren feindfeligen Und rernehmungen zu unterftuben."

2ubwig. "

Bu ber Beit, ba bie Parthelen der Safbbiner und Der Renillants , bas heißt bie Parthel berjenigen, welche Die Ronftitution umfturgen wollten, und die Parthet bere jenigen, welche die Konftitution, fo wie diefelbe mar, gu erhalten fuchten; ju ber Beit, 'ba biefe beiben Partheien am beftigften gegen einander erbittert maren, fo, bag es fogar mabrend der Sigungen ber Rationalversammlung einige male zu Solagereien unter ben Mirgliedern getome men war, machte ein Mitglied ber Besfammlung, bet Constitutionsmaßige Bifchof Lamourette von Lyon, ben Berfuch die beiden Partheien mit einander ausjufohnen, und bie Gintracht berguftellen. 21m fiebenten Stullus trat er auf und sprach: "Um ben ungluctfeltgen Riviftigfeiren." welche granfreich gerrutten, ein Ende ju maden, muß man auf die Quelle biefes 3wiftes guruck geben. Diefe' Quelle ift bie Dationalversammlung. Das Betragen bes gefeggebenden Rorpers ift das Thermometer der Mation. Bollet Abr alfo bas offentliche Bohl beforbern, fo fans get damit an, bag 3br ben Frieden und bie Gintracht in Eurem Schoofe wieber herftellet. 3ch habe oft lagen boren, biefe Bereinigung fen unausführbar, und bir Darüber erichrocen. Dieje Borte find ein Ochlimpf; ben man ben Mitgliebern ber Berfammlung anthut; benir memale ift eine Bereinigung unmöglich; als gwifchen Tue gend und Lafter. Bas tit die Urfache biefer Difftrauens? Der eine Theil ber Berfammlung wirft bem anbern Theile" Das aufrubrerifche Borhaben vor, Die Monarchie gerfton ren, und eine Republit einführen gu wollen; bet andere Theil wirft feinen Rollegen vor, bag fie die tonftitutions. maßige Gleichheit zeuftoren, und eine ariftofratische Res gierungsform, welche unter bem Dabmen von zwei Sane

fern a) bekannt ift, einzuführen suchen. Dieß ift das ungluckselige Mißtranen, welches dangenze Reich ents zweiet. Wohlan; meine Herren, lasset uns, burch eine gemeinschaftliche Verfluchung und burch einen unwiderrufe lichen Eid, die R publik sowohl, als die beiden Kammern zerschmettern! Lasset und schiodren; daß wir nur Einen Gelft, wur Einen Sinin haben, und uns in eine einzige Wasse von freien Menschen zusämmen schweizen wollen, welche sich dem Geiste der Anarchie eben so furchtbar, als dem Feudalgeiste erzeigen werden. Ich verlange, daß der President über folgenden, ganz einsachen Sas solle simmen lassen: Diejenigen, welche eben sowohl das System der Republik, als das System der beiden Hauser,

Diefe Rede murbe mit dem lauteffen Belfallflatichen und mit einem allgeme'nen Gubelgefdrei aufgenommen. Der Augenblick ichien gefommen gu fenti, in welchem ber Darthelgeift aufhoren; und, burd eine Bereinigung ale ler Bartbeten, bas Bobl Franfreichs gegrundet merben Ein achtfraitgofifcher Enthuffasmus bemachtigte fic aller Mitglieber ber Berfammlung; alle fanben auf: alle fcmoren: bag fie niemale, weder burch bie Ginfihe rung einer Republit, noch burch bie Errichtung greier Darlamentsbaufet, irgend eine Abanberung ber Ronftitue tion geftatten wollten. Die Mitglieder der beiben Darthien liefen auf einanbet ju; umarmten fich; foworen fich Eintracht, Freundschaft und Bruberlichfeit, verfpras den alles Bergangene gu vergeffen; und fich funftig ges. meinschaftlich mit bem Boble bes Staates gu befchaftigen. Die Bufdauer auf ben Gallerien vermifchten ibr Rreubens-Befchrei und ibre Cibicomure mit ben Eibicomuren ber

a) Damlich eines Ober und Unterhaufes.

Berfammlung: Allei Gefichter bruckten Seiterfeit und Rreube aus; alle Bergen ichienen gerührt au fepn. 'a) Die Berfammlung fcbicte bierauf eine Befanbifchaft an ben Ronig, um ihm bie frobe Botichaft ju überbringen, bag bie Gintracht bergeftellt fen, und bag bie Berfammlung alle Partheifucht feierlich abgeschworen babe. Eine frobere Botfchaft, Die fein Berg mit gro. Berer Rreube erfullt batte , fonnte ber Ronig nicht ere balten. Er begab fich fogletch felbft in bie Berfamme lung . Tebte fich neben ben Drefibenten, und fprach: "Meine Berren. Der rubrenbfte Unblick für mein "Bert ift ber Unblid ber Bereinigung Aller für bas Bobl bes Baterlandes. Lange habe ich auf biefen Paluctlichen Beitpuntt gewartet, und jest ift endlich Binein Bunfc erfullt. Die Dation und ber Ronig Pfind Gine; beibe haben bie namliche Abficht, und the Bre Bereinlaung wird Franfreich retten. Die Ronffis Peution muß ber Bereinigungepunft aller granfreidet Menne Bir alle wollen biefelbe vertheibigen, und ben Ronia: wird immer: mit feinem Beifpiele boran ger "bene" at the san is not be ? I

Diese Bede des Königs wurde mit einem wiederr halten Beifallflatschen und Rufen: "Hoch lebe bie Marion !! Doch lebe der König! "aufgenommen. Der President antwortete dem Könige und drückte dies selben Besinnungen aus. "Hierauf sugre: der Königt Bid gestebe Ihnen, Herr president, daß in deits Augendlicke, als die Botschafte in mie kam, logieich Kentschlossen war, wöller Freude gelbst unach der Beischlossen war, wöller Freude gelbst unach der Beischlossen aus laufen. Miese gelbst unach der Beischlossen der Beisch

Unter einem nochmaligen fauten Jubelgeschret ver fleß der König die Versamplung, welche ihre Sibmig sogleich ausbob. — Govendigte sich dieses schone Schaupiel. — denn leiden! war ver mehr nicht als ein Schaupiele alles bieb im Frankreich im vorigen Zwstande.

Bwei Lage nacher trat Briffot auf pund flagte ben Ronia fomobi , ala alle Dinifter and "Gin Denfch," wrach er, Manbert fich nicht in Einem Tage? wie viel weniger ein verdorbenen Sof: Er, ber Ronia; hat um fere Reafte gelabint. Gin einziger Dann bat ver fet than, ben bie Ration ju unferem Baupte gemacht hat und ben die Sofichrangen in ben Reint Derfelben um defchaffen haben. Die Thuillerten vernichten phift mit Ginem Streiche alle Berrather treffen; Benn am Sofe laufen alle Raden Des verarbertichen Bewebes gufant men. "Auf elternde, Theile muß mau fauftifche Arineb mittel legen. - Die vollprebenbe Gewalt bat bie pai triottiden Dinifter verabichtebet; fe bat fich geweigert, wet Beschluffe ju genehmigen melde bien auptflat ficher ftellen und bie Unruben im Innern ftillen"fonti ten .- Benn ber Ronig fchulbig ift, fo muß iffan es freimuthig fagen. : 36r habe bas Reche niche bil Strafe ju erfaffen, wenn ein großes Berbrechen if Sel gangen morben: Seber Bertrag mit bet pollglebenben Bemalt murbenem Berbrechen fenn - Sch Gegebte bag Ihu das Betragen bes Konige unterfuctien, unb, meny She ertfire baben werdet bag das Baterland in Gefahr fet, ubleel Den britten Arrifel ber Ronftention Euch berathichlagen follet, melder fagt, bag ber Ronie angefeben werden folle, als habe er ber Rrone entfagt wenn er fich nicht fonnlich bem Unternghimungen wohrt feine Z Die almifefreim Babine # geffeit bie Rbiffetuffon ger Er tam gwar in Eure Dies und be fcheben möchten.

fcower bie Bereinigung: abee biefe Bereinigung faint Euch Leineswege ber vorgeschlagenen Untersuchung aber beben. Annen auf ber beben.

3n ber Racht vom To. iftit it. Juling verbeeltes ten die Statobiner bie Machtidit, bas ber Ranig nebft feiner Ramille entfloben mare. Diefes Beruchte febte gang Paris in die großte Beffidegung, und bie Uneibe. welche wegen beffelben unter bet Burgermilly entiffant, nahm auf einen folchen Geab ut baf ber Rommene bant berfelben fich genorbigt fab? ben Ronig fomobi, als bie Roniginn, aufweden ju laffen. Betbe muften auffteben, fich angieben und fich ber Burgermille gele gent, ble auf feine andere Belfe befriedigt werben tonne te Zaglich fah fich ber Rohig neuen Rranfungen ause delete; und Alles, mas nur bie fcmargefte Bosfielt gu etfinden im Grande war, wurde von ben Jatobinern annewandt um bem Ronige bas Leben au verbittern : es war baber gant haturlid, bag er mit ber tietien Orbenung ber Dinge fomobl, ate mit ber Revolution abere baupt , raglich imgufriebener werben mirfte."

Am is Julius ertlarte Beir Dejoly, felt vier Tagen Minister ber Gerechtigkeitspflege, vor ber Rost tionalversammilung, daß, bei ber damaligen Lage Frankreichs, es den Minister inmöglich werde, ferner an ihren Posten zu bleiben; und daß die Minister, da sie stehn ganzlich außer Stande befänden ferner Sutes stifften ju können, sich genotbigt geleben hatten, alle zur gleich von bem Könige ihren Abschled zu verlangen. Die Jakobinischen Mitglieder der Versammlung sowohl, als die Juhörer auf den Gallevien, gischten und pfiffen die Minister aus.

Der Ronig ernannte bald nachher Beren Chami pion jum Deinifter ber innern Angelegenheiten, Brn. Dubouch a ge jum Minfter bes Seewefens, Brn. Dabancourtium Reiegeminifter: Sen Dejolo aufs neue jum Minifter der Gerechtigkeitspflege offen, Le Rour de la Ville jum Minifter der Finanzet, und Hrn. Bigot de Sainte Croir jum Minifter der auswärtigen Angelegenheiten.

Um eilften Julius beschloß die Bersammlung, gut erfilken daß bas Baterland in Gefahr fei. Der Bes schluß murbe, nach dem Borschlage des Grn. Lacepes

be, auf folgende Beife abgefaßt:

Alle, benen die Freiheit ein Greuel ift, bewaffnen fich gegen unfere Ronftieutson."

Durger, bas Baterland ift in Gefahr."
"Mögen Diejenigen, welche die Shre haben wers ben zuerst zur Bertheibigung besjenigen ins Keld zu ziehen, was ihnen das Liebste ift, sich immer daran ere innern, daß sie Frankreicher und freie Manner sind. Mögen ihre Mitburger im Innern des Reiches die Sicherheit der Personen und des Eigenthums handhas ben; die Beamten des Bolkes unermudet wachen; jeder Staatsburger ruhig (benn dieß ift das eigentliche Kenns zeichen des wahren Muthes und der wahren Starke) zum Ausbruche den Aufruf des Gesehes erwarten: dann ist das Baterland gerettet."

Am zwölften Julius beschloß die Bersammlung, beren Mitglieder ein Unterscheldungszeichen zu haben wunschten, damit sie nicht in dem bevorstehenden Aufftande mit ermordet werden möchten: daß die Mitgliesder des gesehgebenden Körpers um den Hals an einem dreisarbigen Bande eine Medaille von pergoldetem Mestalle tragen sollten.

Dierauf wurde eine Zuschrift bes Burgerrathes von Marfeille an die Versammlung vorgelesen, deren wer sentlicher Inhalt solgender war: "Geseigeber! Die Ver-

Digital by Google

nunft lebrt, bag bas Ronigthum, welches von Euern Borgangern, ungeachtet ber Beichwerben ber Dation, eingefest murbe, ben Rechten bes Menfchen jumiber ift. Es ift Beit, bag diefe Eprannel abgefcafft werbe, bas Die Dation ihrer Rechte fich bebiene und fich felbft regiere. Die Menfchen merben gleich gebohren und bleiben auch for Alles, was biefem Grundfage wider fpricht, muß aus einer freien Konftitution verbaunt Warum baben bann Gure Borganger einer merben. einzigen Familie fo übertriebene Borrechte jugeftanden? Mur Gonner der Tyranuel find fablg gemefen, fo um gebeuren Unfinn ju befretiren. Es ift ein Schandliches Sefeh, welches die Dation unmöglich genehmigen fann. Bas hat benn ble reglerende gamille gethan, um jeber andern vorgezagen ju merden? Gind etma ble Mattos nen bestimmt, ben Ungeheuern aufgeopfert zu werden. welchen barbartiche Gefege fie unterworfen haben ? Dein Gefchgeber! Die Dation wird biefe Familie auf ewig vertilgen! Dicht, langer wird ihr verworfener Dabme unfere Jahrbucher beffeden! Dar es nothig Gefebe zu machen, um einem Einzigen bie Unverlebbarteit augufichern! Beftebet, Gefetgeber L'bag bie fonftitulrene be Berfammlung nichts fonftituire bat; und wenn Ibr etwas fenn wollt, fo fcaffet ein Gefet ab, welches ben Millen ber Ration unfraftig macht. Wir fennen alle Die Geschichte unferes Unglicht. Der Unwille ift, auf ben bochften Grad geftiegen. Eilen wir, die Urfache beffelben ju vernichten und uns in unfere Rechte wieder einzuseten. Moge bie vollziehende Gewalt von bem Bolfe ernannt und erneuert merben, wie bie beiben ane bern Bewalten (die gefengebeube und richtenbe): Dann wird Mues wieder in Ordnung fommen." Die Gallerien, vorzuglich biejenigen, auf benen fich die Foberirten aufhielten bezeugten ihren Beffall durch laures und wiederholtes Klatschen. Hingegen ftand die, dei weitem größere, Mehrheit der Nationalvers sammlung sunvillig auf, und verlangte die Besteafung der Berfaster dieser schändlichen Zuschrift. Es entstand ein bestiger Läsin, und die Rube wurde nicht eher wieder hergekesselle, als die Herre Wartin, ehemaliger Maire von Märfeille, die Rednerbihne bestig, und verlaße sein Verlaße sein könnte, die Rednerbihne bestig, und verlaße sein könnte, den dieselbe zugeschrieben wirde, die die Lage nächter (am 28. Julius) deroteien, das die Zuschrift wirklich von Marseile kinger ich über die Behandting des Frn, Martin, als Abet eine schändige Besteinwähig.

Am hierzehnfen Influs wurde bas fogenannte Buin ve eine fi Gereiert; welches bie Jatobinet ju einem Breudenteren ber bie Buse elemistung bet Herren Dei the on und Der geren Dei

Dieses Butidessest war, in Vergleichung mit dem im Jahre 1790 geselerten Feste ahnlicht Art, welches ich obeidiet Augenzeige ausführich beschrieben habe; sehrunkedeutend Indessen, auf die final verher eine Mene ge ungegrindeter Geruchte verbrettere, um den Oder geningerindeter einzugagen und den Post verdachtig zu mochen Ballo behauprete man: die verabschiedete Leibs wache des Konigs besände sich in der Militärichuse bes wind Kanionen, seichte versehen; sie würde die Ruhe des Kestes storen, und versehen; sie würde die Ruhe des Kestes storen, und eine Gegenrevolution bewürten. Under Jakobiner verbretteten die Nachricht; viese Leibs wache habe, schon seit länger Zeit; heinlich an einem untertribschen Gange gegraben, der von der Atlitaire schule die unter den Altar auf dem Märzseibe sich ere

Bredes burd biefen Sang fel unter beim Alcare eine Dine andelegt worden, die nun mit Schiefpulver ger fallt warde, und die gange Rationalverfammlung, in dem Mutenbliche, wenn diefelbe auf ben Stufen des Altars Beit Gio feiften werbe, in ble Luft forengen werbe. Die große Beichtalaubiafeit ber Barifer und ibre Bereitwille Migfeit bergleichen Gerfichte, wehn fie auch noch fo une wahrfcheinlich find, ju glauben, ift bereits oben bes merte worden. a) Diefer großen Leichtglaubigteit bes Bolle's bedienten fich bie Demanogen, um baffelbe gei gen ben Romig und ben Sof aufzuwlegeln. Sie ere. fanden bergleichen Geruchte und brachten bie Bemuther Durch erbiditete Bradfrichten bon einem verratherifden Bothabens des Romas auf. Benn'fie ihren 3wed ers reicht hatten; wenn bas Boll fich ju Busichweifungen und Diffhandlungen ber toniglichen Kamille batte vers letten laffen : dann entichalbloten fie biefe Musichwilfuns gen und biefe Diffbanblungen mit jenen Beruchten, Durch melde bas Bolf mare migtraulfd gemacht unb gegen ben Sof aufgebrache worben, b).

170 Das Darfeld wat bei blefein Befte auf mannige faltine Beife geglert. Rabe an ber Stelle bei ber Dille tafefdule wino ber Ronig nebft feiner Kamille und ben Miniftern fihren Diab erbalten follten, war eine Doramibellerriditer morben, an welcher man las: "En. "rannen gittert; benn wir erbeben une um Wude gu'gerrummernt" ich. : Bind ibe.

Bill Unweit bes Altate mar ein großer Baum gepflangt, an welchein man bie Bappen ber vornehmften Frans gofffcen adeliden Saufen fowohl; als bie Bappen als ler, gegen Frantreich feinbselig gesinnten, Sofe auf vralle nochtie find o'nie andien son bet med felle (D a) Mau febe Band 3 C. 19.

b) Fennel review, G. 190,

Papier gemable erblichte. Rund um ben Bug bes Baumes lag eine große Menge burren Solzes.

Das Marzfeld murde schon fruh des Morgens mit einer unzählbaren Menge Menschen bedeckt. Manner, Weiber- und Kinder, mit Alen, Gabeln und andern Wordinstrumenten bewassnet, oder lange Stangen tras gend, an denen Tafeln mit Inschriften besestigt waren, sullten die Bante an, welche das Marzseld umgeben. Inlichen das Nolf mischten sich die Pariser Burgermie litz, die aus den Provinzen gekommenen Köderirten die Nationalversammlung, der Burgerrath der Stade Paris, und andre konstitutionsmäßige Obrigkelten.

Der König, die Königiun, der Dauphin, die Pring bestimmen, die Minister und die übrigen Herren und Bamen, welche jum Hofe gehörten, hatten sich nach der Militairschule begeben und pachher eben den Plats eingenommen, welchen sie im Jahre 1790 einnahmen at Der Theil der Banke, auf welcher die tönigliche Kas wille sas, war mit rothem Sammt ausgeschlagen. Dies sen Sammt hielt der, von den Jakobinern ausgehebte. Pöbel sur eine so unnötbige Auszeichnung, daß den ganz zen Tag daraber gestritten wurde, ob derselbe nicht wege gerissen werden sollten, und daß die königliche Kamil oden ganzen Tag über die unanständigsten und hashaftes sien Bemerkungen über ibre Würde sowohl, als über ihre Personen, anhören mußte b).

Der Bug kam nicht ober, ale Rachmittage une brei Uhr, auf bem Maigfelde an. Gegen feche Uhr erhab fich ber Sanig von feinem Gige, und begab fich, von einer Grenablermache begleitet, queer aber bas

a) Auf bem bei bem vierten Bande befinblichen Plane bes Margfelbes ift biefe Stelle mit B, bezeichnet,

b) Fennel review.

Marzfeld anach bem Mitare, wo er ben Sib letftete, der nachber von den Mitgliedern der Nationalversamme lung wiederholt wurde. Dann wurde dem Könige zur gemuthet, Feuer an den Vaum zu legen, an welchem die Wappen befesigt waren. Da er sich aber welgerte diese zu thun, so wurde der Baum von dem Presidenten der Nationalversammlung angezündet. Als die papiere seen Wappen Feuer singen und hach aufloderten, da etz schalte von allen Seiten das Geschretz Noch lebe die Mation ! Hach leben die guten Mitglieder der Vaniskenalversammlung! Hach leben die Jakobiner! Joch leben Be Pethion ! Wieder mitschem Beto! Nieder nit Lungspette!" and

in Bo ging bann biefer Taglimar ruhig; aber mit nenen Befchimpfungen bes Kinigs nob bes foniglichen Anfehens voniber, bes um " undum strates al large"

Die Sigung ber Nationalversammlung am sunfehnten Buliau aburde gebsteintheils mit Anhörung von Bittschriften und Klagen gegen Heit La Fapetre und gegen den König zugebracht Am sethszehnten erschleit der wieber wingesehrte. Gemeindeprodutator Da wurd vor den Schrigten, und hiett eine beftige Rede gegen den König, die mit Beifallstatschen angehört wurde Erweitesfertigte die Ausschweisungen, weiche der Poblet auf zwanzigsten Junius begangen Battep und behaupter te: die Wohnung des Königs mulfe, wie eine Kircher Jedermann effen stehen zu der König warde, wenn

e deplined governer .

a) Fannel review.

b) le rentral en fonctions le jour même de la fédération.
L'accueil que me firent mes controyens dans en de fédération.
constance, or les humiliations dont on abreuva Louis le dernier et sa famille, irriterent encore de plus en plus la cour contre moi. Compte ren du par I. Pagentien m. 6.30.

er ein Darfus Murelius gewesen ware felbft berunter actommen und bem Bolte entgegen gegangen fenn, um Das Bergnigen auf genteffen baffelbe int feiner Bobe nung ju empfangen: Das Bolf-babe fich febr ebel und großmutbla betragen a bennoch fet ber Ronig umpericame genug gemefen, am folgenden Lage eine Broflamation engeben gu laffen , bie einen mabre Bombbidrift fets in welchen ber Ronig bas eble Bolt verrathen, vers leumbet , dentebrt und miet eine Sorbe von Den fcufreffern gefchilbert babe. "Ilnd Son". tief :Das nuel aus, indem er fic an bie Dationalverfammlung mandte, "und 3hr, marum habt 3br Qud nicht une Rurchtet 3hr Euch , Euch mitzeinem millig erhoben? Adnige ju meffen ? Libr Teib ia feine Richter. a Bent "Shr den Ronig ungeftraft laffet, fo wird balb ber Se neral la Kapette anruden, um bie Revolution au bets Inidian! and come residence of poud! I will

Einige Febenieter, welchesten dem Gantent ber Thuile lerlen, der Königin begegneten, waren frech genut, mit dem Duthe auf demmakopfe vor der Monarchinn vors bei du geben und schändliche Lieder zu fingen "Die Sole daten der Bürgermilis, welche die Königin Geleiteten, sielen über biefe Kerleicher und riffen ihnen die Süche ob. Darüber bestagten sich diesen Foderieten am folgens den Agender ber Mationalversammung bei ber Riasgen anbonte.

Am fiehzehnten Julius erichten eine Befandtichaft ber Foberirten vor ben Schranken ber Nationalversammilung. Der Anführer berfelben biekt eine Rebe, welche in ben abscheulichten Ausbrücken abgefast mar, "Die Natton, sprach er, "ift verrathen. Aber, an allen ben Berrätheneiten, welche an uns begangen werben, und welche Betreit abscheilichen, safterhaften Tyrannen paraussez-

PaBelfe unfer Schicffal ben Sanben unferer alten Epi Prantien anvertraut, und felger Beife alle Lafter thret Borrinbret und Mirverichwornen geduldes haben. "Gudi) Stellnertreter! bat Die Dation Die Gorge aufers Plegt ; fe gu ftrafen. Offe babt ertlart bas Baferlanb "fel in Gefabr. Daburch habr 3hr uns gelagt, baf es "gerettet werben nius, und uns ju Solfe gerufen. Rann Tes midt burd feine Stellvertreter gerettet werden, fo "muß es mohl burch fich felbft geretter merben! Berger "bene vereinigen fich' treuloje Generale und übermuthte "ge Defporen , um bie Marion ale eine Rattion ju be Beidner. Untet welcherfel Bestalt fie fich auch immes Pverfammeln man, all welcher Beit und an welchem Ost Me fic fich erflart, wird fie jebergeit ber Belt bewels "ift; bas beige, bag fte feft entichloffen ift Diefelben uns weell die gufe gu treten, und baffle von Riemand fich bill verrathen, ober Reffeln anlegen laffen. Stellver. Prückgelaffen, die uns abnilch find. Es geichebe aber auch was ba will, und follten wir auch nur beben gegen bunbert feini, fo wie wir im Segentheile hunbere ber Breibett uiche minber geroif: Gin freier Dann "fier muß vor ber Zugend gittern. — Dan bat guges "geben, bag bie ehemaligen rantevollen Abelichen, wels the ben Rarafter eines Gefengebers in ber fonftitule "renben Berammlung entebrt batten, aus treutofen "Gefeggebern ploglich noch trenlofere Generale gewore Ben fine. In ihrer Spige fteht fa gaperte, Det Prerachtlichfte, ftrafbarfte und treutofefte aller geinde Pinid bet sinfamfte Deuchelmorber des Baltes. La Fas "pette bat alle Gefeho mit Sugen getreten ; er bat "der Nationalversammlung den Krieg angekundigt. Stell"vertreter! Ihr habt erklart, das Vaterland fei in Ge"sahr, Sehet es aben selbst nicht jeden Augenblicksider
"Gefahr, aus, indem Ihr die Verräther, welche sich ge"gen dasselbe verschwören, noch länger ungestraft las"fect! Bater des Vaterlandes! suspendiret vor allen Din"gen, vorläusig die vollziehende Gewalt in der Person
"des Königs; danp gebet, ein Antlagedetret gegen la Fei
"vette!"

Außerdem sandten die, zu Paris versammelten, Foderirten eine Zuschrift, an die drei und achtig Abstellungen Frankreiche, welche in eben dem Tone absgesche war. "Bon Paris aus," hieß es in dieser Schrift, "von Paris aus sendet der geheime Staatsrath des Königs "Befehle an die Oesterreichtichen Armeen, bereitet den Einsall in unser Siediet, und alle Schrecken eines burgerlichen und auswärtigen Krieges. — Zu Paris muse "Jen wir überwinden oder streben; bier ist unser Postens "Hen wir überwinden oder frerben; bier ist unser Postens "hier wird der Ort, unseres Triumphs, oder unser Grad "seyn 12)

Es wurde mehrere Tage in der Versammlung aber in Sanette debattirt, gegen den die Jakobiner ein Anklagedekret werlangten, um diesen Mann, dessen Recht schaffenbeit, Datriotismus und Undestechtickeit, bekannt waren, von der Armee zu entfernen. Am 21 Julius waten, von der Armee zu entfernen. Am 21 Julius waten, von der Armee zu entfernen. Am 21 Julius waten dandber gestimmt werden. Die bei weitem größes te Mehrheit der Versammlung war für la Favette, und wenn es zum Stimmen gekommen wöre, so wür, de la Favettee durch ein Dekret der Versammlung für unschuldig erkläget worden seyn. Allein die Jakobiner wulkten, das Stimmen zu verhindern. Sie ließen den,

a) Le Défenseur de la constitution par Maximilien

son ihnen befolbeten Dobel gegen bie Rationalberfamme. fung und gegen bie Ebuillerien anrucken und in mehr reren Riechen von Daris bie: Sturmglode lauten , um Denienigen Ditgliedern ber Berfammlung, bie fur Grn. la Kapette gunftig gefinnt maren, Surcht einzujagen. Dahrend bes Larms, ber burch biefen Aufftand verurs facht wurde, fand Sr. Suabet auf und brachte eine neue Anflage gegen la Rapette vor. Er fagte: ber Ger meral Quef ner babe sin feiner Gegenwart, bei bem / Bifchofe von Daris ausgefagt, la Ravette babe ibm burd Sen. Bureaus De Duav vorichlagen laffen. gegen Paris ju marichieren, er habe fich aber beffen ges weigert. Die Berfammlung befchloß nunmehr, daß biefe neue Unflage gegen la Fayette unterfucht werben follt. Dach biefem Befchluffe ging ber gufammen gelaus fene Dabel auseinander.

Amaz. Julius ward zu Paris das Defret bekannt gemacht, daß das Vaterland in Gefahr fei. Den ganzen Tag wurden von Stunde zu Stunde die Larmkanonen geldset. Um acht Uhr des Morgens zog der Bürgerrath, begleitet von einigen Bataillonen der Bürgermiliz, durch die Straßen der Sauptstadt. Die Burgermiliz trug eine schwarze Jahne, auf welcher mit weißen Buchstaden geschrieden stand: Bürger, das Vaserland ift in Gesahr

Man bemerkte nicht, daß diese traurige Erklarung auf die feichtsinnigen Einwehner von Paris großen Eindruck gemacht batte. Die Schauspielhaufer waren nacht ber, wie vorher, angefüllt, die öffentlichen Spazierganz ge wurden eben so fleißig besucht, und die Bornehmen machten nicht weniger Lustparthien, als vorber. Jeder forgte nur fur sich, und bekummerte sich wenig um die Gefahr, die dem gemeinen Wesen drobte

Unter ben, nach Daris gefommenen, Soberirten

maren einige, ble rechtschaffen bachten und ble Musichweis fungen ihrer Baffenbruber verabideuten. Dieje murben unwillig baruber, baf fie taglich von ben Jatobinernique Ermordung bes Romgs unit bet tonigliden Ramille aufs gemiegett murben. Gle fch teben enblich, am 296 Sulle us, an ole Mationalverfammlung, und baten fich ans, baf man ihnen erlauben mochte, fogleich Daris gu vets laffen und nach ber Grange gegen ben Feind ju gieben; murde ihnen biefes nicht bewilligt, fo wollten fie tlebet nach ihrer Beimath gurudfebren, ale langer ju Daris Bleiben . mo fie fich tagifch ben abicheulichften Bumuthitieven ausgefest faben : auch winfchten fie, baß ibre Bafe fenbruder Stanbhaftigteit genug haben niechten, iben Berfahrungemitteln bu wiberftebefi, bie man anweride, um fie itt fcauderhafte Complotte gu greben. - Die Berfammlung beichloß nichts über biefe Bufchrift; einige Ditalleber lachten fogar : überlaut ale biefelbe vorgelefen murbe. ...

Dierauf flagte Berr Retfaint ben Ronig an. Er nannte ibn einen Betrather und berlangte feine Absebung.

Dann erfchen eine abermalige Gesandtichaft ber, ju Paris befindlichen, Foderirten. Der Redfier dieser Menschen trug ebenfalls barauf an, daß ber König abgeseht murde. Man bewillige ber Gesanbtichaft die Ehre ber Sthung!

Eine Zuscheift an ble Betfammlung von Anger s wurde vorgeleten, welche so lautete: "Gesegeber! Lude Pwig der Gedsjehnte hat Frankreich verrathen und seb Inen Eid gebrochen; das Bolt ist sein Souverain. Ber Achtießet daß et abgesetzt jenn solle, und das Baterland ift Agerettet !

Die Saupter ber Jatobiffer hatten ben 26. Julius weiliein großen Aufftande beftimmt, beffen Bibeit es

mon fallte , bas fontgitche Schloß ju ftilemen , und ben Ronig nebit feiner Kamille gefangen zu nehmen. Dr. Des thion abers ber nichts unternehmen mollten ohne recht fie der in fenn, und ber noch die Unfunft der Marfeiller abe martete, um feinen Dlau auszujuhren, verbinderte biefe mal ben Mufrubr, ju welchem alle Unftalten bereits aes troffen maren. Die Roberirten verfammelten fich auf bem Dlabe der Baftille, wo Santerbe und Ballon eine Mabireit fur fie berettet batten. Co murbe nenenfen. getrunten und auf den Rontgegefdimpfr? Wenen Abend ging von ungefahr der Dinifter Champion burcheble Strafe, und doer ben Dlat , mo biefe: Denichen peri fammiet waren. Er murbe erfannt; fogleich fielen fie aber ihn her und mighandelten ibn. a) Rachdem bie Ro pfe burd vieles Erintes erhibt maren, fuchten die Stafos birrer biefe Stimmung ber Gemuther fomobi) aleibie grie fe Derige des Boltes, bas bet ber Baftille jufammen ges laufen man au einem Anfrubr gu benuben. " Es verfame melten fich negent fieben Ubr bes Abende; in ber Schene ferante go the n'e ne Opin be genannt, bie in ber Otral fe Sto IIntaine, ber Baftille gegen über liegt, folgene De Dainner: Baugeois, Beftermann (ein gebobre mer Deutscher) Debeffe, Rienlin (von Strasburg) Santetre, Guillaumes Mleranden, Lajous fu

a) Hr. Pethion batte bierüber eine arche Kreube. Le ministre de l'intérieur, fagt er, Champion, vint pour espionner ce qui se passoit. Il sut reconnu, reçut quelques couffets et quelques coups de pieds. Au lieu de conserver cette petite correction dans l'oubli, il eut la sottile de rendre plainte, et il se site courner en ridicule. Pièces intéressantes, servant à constant les principaux événemens qui se sont passés sons la mairie de M Péthion 9. 235. Nebers paint binich in des Etzahlung Designaen, was an diesem Lage vorsiele Hin. Pethions eig nei Etzahlung gesolat, sevoch mit Bergleichung einiger ancerer, aus thentischer, mit schristlich mitgesbeiter Nachrichten.

(ein Doble), Gimon (pormale Lebrer am Deffantichen Whilantropin, ) Rournier (ein Rreole) und Carca. Sie verabrebeten unter fich ben Dlan, wie bas Schlof angegriffen merben tonnte. Ihre Urmee follte fich in brei Rotonnen theilen, beren Eine, über Die Boulevards St. Antoine, fich gerade nach bem Schloffe verfügent bie zweite nach bem Greveplage marfchieren und fich bes Rathhaufes bemachtigen; und die britte, burch die Bore ftadt St. Marceau, iber ble Brucke Ludwigs bes XVI. und ben Dlas Lubwigs bes XV. nach ben Chuillerien tommen follte. Die Rabnen des Aufruhre, welche vor ben Rolonnen bergetragen werben follten, maren fcon felt langer Beit verfertigt. Gie maren von rothem Laft , und man las barauf mit großen , fcmargen . Budftaben: Biberftand gegen Unterbrudung. Rriegegefes bes Bolfes gegen bie Rer bellioniber bollgtebenben Gemalt," : Muf ans bern , weißen Rahnent fand gefdriebent Diefenigen, melderauf bie Rolonnen bes Boltes fichter Beny follen auf ber Stelle getobtet werben; Diefenigen welche fich mit biefen Rolonnen vereinigen, follen, an ibren Derfonen for mobl, als an ibrem Eigentbumes: por allem Unfalle gefchate werben." ober de att 1.36

Westermann erhielt ben Auftrag, nach Bere salles zu reisen, und ber bortigen Burgermilly anzufundigen, daß sie mit ihren Kanonen gegen brei Uhr bes Morgens nach Paris kommen mußte. Lagousty abernahm es, ben Pobel ber Vorstadt St. Marceau anzusühren. Zugleich wurde bas Gerücht verbreitet, Chabot und Merlin waren im Schosse ermerbet worden, um die Gemuther noch mehr gegen ben Ronig zu erbittern. Ferner wurde gesagt: die Ebelleute waren

waren im Begeiffe, fich bes Ronige ju bemachtigen und

Der Hof hatte von allem, was vorgleng, genaue Dachrickt erhalten. Des Geheimnis war verrathen, und der Kommendant der Bürgermill, hatte sechs bis sieben tausend Mann Bürgersoldaten nach dem Schlosse beordert. Nachdem bieses geschehen war, kam der Kommendane felbst zu Hrn. Pethion, und erzählte ihm, was sur Maasregeln er genommen hatte, um die Plane der Berschwo nen zu vereiteln.

Sobald Hr. Perhion erfahr, daß ber Plan des Aufruhrs bei Hofe bekannt ware, und daß rafelbst Segenanstalten gemacht wurden, um die Ausschhrung besselbeit zu vereiteln, wie auch, daß man entichtossen ware Gewalt mit Gewalt zu vertreiben: so bald er dies fes versuhr, suchte er sogletch den weitern Kortschriften der Emporung Einhalt zu thun. Er begab sich wie er selbst erzähltza) aus diesem Grunde nach dem Etazze der Bastille, woseilist noch eine große Wenge Vielzz versammelt war. Er hielt eine Anrede am den Pobel und an die Koberirten stellte vor, daß man det Hose von allem unterrichtet ware, was geschehen sollte, ja daß sogar daselbst Verthetolgungsanstalten getroffen wurden ben; und ermasnte das Volk, ruhig auseinander zu ger hen, und sich nach Sanse zu begeben.

Bon ba fuhr er nach ber Borfiadt St. Marcean und verhmberte die Einwohner berfeiben fich mit den Einwohnern ber Borfiact St. Antoine an vereinfaen. Die Saupter ber Sakobiner fetten die Empfrung (wie Gr. Pethion felbst ergabit) bis nach ber Untunft ber

a) Pieces interessantes servant à constater les principaux événement qui se sont passes sons la mairie des I. Péthion. S. 239. Man seb auch Compte rendu par I. Péthion à ses concitoyens. S. 21.

Warlailler aus, und nahmen sich fest vor, alebammen vollenden, was sie dießmal zu ihrem größten. Berdrusse nicht auszusühren wagen dursten. a). Dr. Pethion sagt selbst: er habe diese Emporung verhindert, nicht aus Liebs um seine Asicht als Maire zu, erfüllen, nicht aus Liebs zur Rube: sondern weil er dafür gehalten, daß die Umstälten dazu noch nicht klug genug ausgedacht wären: denn an der Nothwendigkeit einer Emporung habe er niemals gezweiselt. b)

Die Foberirten zeigten bald nachber thre robe Graus samteit in der Behandlung des vormaligen Narlaments rathes und Mitgliedes der ersten Nationalversammlung, Desprement; eines Mannes, der in gang Frank, reich zuerk sich dem Despotismus widersest hattes und ber Martyrer desselben geworden war. c) Hr. Desse prement! (so erzählt ein Augenzeuge) d) ging winig auf der Terrasse der Feuillants in dem Garten der Thuili lerien spazieren. Einige Foderirte erkannten ihn; und Einer derselben rief aberlaut; "Dort geht Desprement!!" Sogleich sielen sie aber ihn her, rissen ihm die Rieider ab, dogen ihre Sabel, und schleppten ihn nach dem Palais Royal, in der Absicht ihn umzubringen. Sine

Dig Leday Google

a) Le directoire (des Jacobins) sentit bien qu'il n'y avoit fien à faire, et chacun retourna chez soi, en asournant l'insurrection à l'arrivée des Marseillais, car ilsse promirent bien de recommencer. Pièces intéressantes es. 6: 240.

b) Les uns crurent, que ce que j'avois fait avoit été uniquement pour remplir le dévoir impérieux du magisstrat.... plusieurs pensèrent, qu'une indulgence mas entendue m'avoir porté à des ménagemens qui prétoient pas d'un homme d'état. Ils étoient tous dans l'erreur.

... Autant je redoutois tout mouvement partiel, autant je sentois qu'une insurrection étoit nécessaire.

<sup>(</sup>C) Man febe Band I. 6. 159.

d) Fennel review, 6. 240.

große Menge Abbels, die fich darüber freute, flef hinter ben Foberirten ber, mit dem Geschreit: "an die Laternet!" Dref bis vier Nationalgrenadiere hat ten Muth genug, fich durch den Pobel zu drängen und den unglücklichen Desprementlicht ihren Schuck zu nehe men; sie konnten indessen nicht verhlndern, daß die biutdurstigen Foberirten ihm mit ihren Schwertern, manschen Hieb und manchen Stich beibrachten. Durch Hind ver Grenadiere und durch den Muth des Hrn. Ihr ne un, eines rechtschaffenen Mitgliedes der Nationalversammlung, wurde Hr. Besprementl noch gerettet, obgleich mit Blut und Wunden bedecke, die seine nies derträchtigen Morderisch beigebracht hatten.

Ihrer Gewohnheit gemaß, ergahlten die Jakobiner diese schandliche handling der gederirten auf eine gang unrichtige Beise. Sie gaben vor: Fr. Desprement has be das Bolt zuerst gereigt; er habe auf der Terrasse der Feuillants, bei Erblickung der Foderirten, gesagt: "war, um vertreibt die Burgermiliz diese Schurken nicht." Ferner behaupteten sie: er ware erst vor wenigen Tagen von Roblenz zurück gekommen und stinde mit den ausgewanderten Prinzen im Einverständnisse. a) Sow balo Dr. Desprementl von seinen gefahrlichen Wunden wieder einigermaßen hergestellt war, diktirte er seiner Gensahlinn einen Brief, welcher nachber in den Parifer Journalen gedruckt wurde, und in welchem er bewies, daß er an allem, was man boshafter Weise gegen ihn

a) Il est faux, que M. Despréménil ait tenu le propos, dont on s'est, comme de coutume, étayé pour excuser les violences commises contre lui. Il ne disoit rien, ne joutoit point le rôle d'espion de Coblence, puisque M. Despréménil n'a point quitté la France. Ma l'et Dupan mercure françois. Août. 1792. S. 59. Journal général de France, 1792. No. 211.

ausgeftreut hatte, gang unschuldig water und baß en tie

Die Burgermilis beflagte fich bei ber Mationalver Sammlung am 27. Julius, daß fie von dem Wobel mare beidimpft und gemifbandelt; worden, als fie es vere fucht batte, einen gunichuldigen Staatsburger, Sen. Desprementt, aus ben Sanden feiner Dorber ju retten; fie erfucte bie Berfommlung , Dagsregeln au treffen bie ben Pobel im Saume balten, tonnten chenn es mare berfelbe burd Belindigfeit ichlechterbinge nicht mehr zu bandigen. Die Berfammlung bewilligte Diefe bringende Bitte' rechtichaffener Burger nicht, fonbern ging jur Tagesgronung über. Im folgenden Lage (28. Julius) flagte fogar Sr. Rerfaint biejenigen Burs gerfotbaten, welche biefe Bittfdrift ber Berfammlung abergeben batten , an: Das Bolt, behauptete et, bate te fich weife und flug betragen; es batte fic blof an einem Danne geracht, ben es verabideue, namile an Srn. Desprementl

Der Maire Peth ion besuchte Hrn. Despresmenil mahrend seiner Krankheit. Er stellte sich, als nahme er Antheil an dem Unglücke, was seinem vorsmaligen Kollegen begegnet war, erinnerte aber dabel, daß man aus diesem Vorfalle lernen konnte, wie ger sahrlich es sei, sich dem Volke verhaßt zu machen. Hr. Despremenil erwiederte: "Es ist nicht weniger gesähre "lich, bei dem Volke in Gunst zu stehen. Das können "Die, der Ste jest auf dem Gipfel dieser Gunst sich "besinden, aus meinem Beispiele lernen; denn es gab "eine Zeit, in welcher ich der Abgott das Volkes war, "und wo ich mich nur tehen ließ auf den Schultern "des Pobbels getragen wurde."

Best erwartete gang paris mit Schreden bie Um funft der fogenannten Marfeiller, welche die Jatobb

ner hatten kommen laffen. Es waren Lafterager, Masterosen, Galeerenstlaven, Italienische Banditen, Solsbaten von Jourdans Avignoner Armee, und anderes Lumpengesindel dieser Art, des Mordens und Plumberns gewohnt. Ein Theil dieses Korps sollte von Marseille, der andere von Breft kommen. Die Jakobiner verbreiteten das Gerücht, daß diese Marseiller voller Muth wären, und mit dem festen Entschlusse ankämen, das Baterland von den Berräthereien der vollziehenden Gewalt zu befresen. Auch wurde ohne Scheu gesagt: die Marseiller würden nach ihrer Anstunft den König vom Throne stoßen.

Mm 30. Julius tamen endlich biefe, mit gurcht und Angft erwarteten, Menfchen ju Paris an. Es waren ihrer funf bis feche bunbert, und fie führten amet Ranonen mit fic. Sie faben, wie ein Mugens jeuge ergablt, gerlumpt aus, maren fchlecht gefleibet, und jum Theil buntichedig und lacherlich gepust. a) Diefe feche bundert Dann festen gang Paris in Odreden und Bermirrung. Ihre Unfunft bezeichnes ten fie mit bem Morbe eines Dartfer Burgerfoldaten, Dubamel. b) In Paris machten fie bald nach ibe rem Ginguge befannt, bag Memand mehr fich untere Reben follte, feibene Dationalfolarben ju tragen, weil fie teine anderen als wollene bulben murben. Dit bem Befege, baß fle vorfdrieben, verbanden fle fogleich and bie Bollgiebung. In ben Strafen, burch welche fie jogen, riffen fle allen Derfonen, bie ihnen begegnes ten, die feibenen Rofarben von ben Suten und Ropfe

a) Rennel review. S. 260.
b) Journal der neuen Steatsverfaffung von Frankeich.
S. 1126. Mallet Du pan mercure françois. Août,
1792. S. 61. Fennel review. S, 261. Dugeur
mémoire peur Louis XVI, S. 220.

seewen. Ungeachtet man bis babin feine anderen als seidene Sofarden getragen hatte, so wurden doch ihre Beteble so blindlings befolgt und man surchtete sich so sebr vor ihrer Rache, daß der Preis der wollenen Kolarden am Tage nach ihrer Ankunft zu Ports von vier Sous dis zu vierzig und funszig Sous stieg, a) Micht einmal Kinder verscho ten sie. Kaum waren sie in Paris angekommen als sie auch schon einem Kinde weiches ihnen in den Weg kam und ein Nationalband auf seinem Hute trug, dasselbe abrissen. Das Kind weinte, lief hinter ihnen her, und bat um die Zurückgabe seines Bandes. Allein sie nannten es Aristopkraten b)

Am folgenden Tage gaben diese Kerle einen neuen Beweis ihrer ichandlichen Brutalität. Zwei von ihnen befriedigten, am hellen Mittage, im Garten des Palais Bonal, vor einer ungeheuren Menge Zuschauer, ihre plebischen Triebe mit offentlichen Freudeumadchen.

Dr. Pethion, welcher mit diesem Gesindel eine perstanden war und dasselbe begunstigte, gab einen Bei fehl, im Nahmen des Bürgerrathes von Paris, daß künftig feine anderen, als wollenen Rotanden, getrae gen werden sollten. Hr. Pethion hatte schon vor der Ankunft der Marseiller seine heuchlerische Maske ganz abgenommen. Er verbreitete has Gerücht, daß der König in dem Schosse der Thuillerien eine große Samulung von Wassen und von Kriegsmunition versanstalte, Der Pobel drangte sich während der Nacht um das Schos und verlangte eingelassen zu werden, um zu untersuchen, ob das Gerücht Grund hatte, Der

a) Fennel review S. 261. b) Fennel review 262

e) Journal général de France. 1792. No. 800.

Konig wurde ans dem Schlafe geweckt. Er schlieb an ben Maire, daß er nach dem Schlosse kommen mochte, um auf der Stelle diese Untersichung vorzunehmen. Hr Pethion antworteteiller könne nicht selbst konnen, er mudde aber sechs Nathsbediente hinsenden. Im 26. Julius beklagte sich der Minister bei der Nationals versammlung über diese unverschämte Antwort des Maire.

Wegen ber Schandthaten aller Art, die von den Marfeillern begangen worden waren, erließ ber Konig am 31. Julius bie folgende Protlamation

Der Ronig hat nicht ohne ben größten Unwillen Die Gewaltehatigteiten feben tonnen, burch melde bie Rube in ber Sauvtftabt feib mehreren Tagen geftort. Die Rreibeit der Stantsburger verlett und bie Sicher heit ber Derfonen und bes Eigenthums in Gefahr ges fest morben tft. Ge. Daju wurben Gich ale Miffdule Digen biefer Berbrechen anfeben muffen, wenn Gie lane der fillichweigend litten, daß bergleichen ungeftraft uns ger Shren Mugen tonnte begangen werben, unb bag Die Mauren Shres Pallaftes fowohl, als bie Schwellen Der Dationalverfammlung, mit bein Blute ber Frants reicher befprütt murben. Wenn bewaffnete Danuer bas ben vergeffen tonnen bag Gefete vorbanden find, welche bie Rreiheit und das Leben ber Staatsburger bemabren und befchuten : fo mird ber Ronig boch nies male vergeffett bag Er nur barum mit ber Dationale macht bellebet ift um biefen Gefebe vollgieben ju lafe fen; De Bambereteil Geinem Minifter ber Berechtige Tetispflege ben Befebt gegeben, bit bem Rriminalger richte Bie geftern begangenen Berbrechen anhangig gut machen; und er beffehlt beute ben Muffehern ber 216, theilung, bem Burgerrathe, und allen offentlichen 36 Ma und a Militalrheamten : alle fouftieutionsmägigen Mittel anzuwenden, um Ordnung und Rube wieder berzustellen. Er vermahnt alle Staatsburger zur Einstracht, zur Ehrfurcht gegen die konstitutionsmäßigen Obrigfeiten, und zum Eifer für die Erhaltung der Rube. Sollte dieselbe noch Ciumaligestort werden; so er sucht der König alle Freunde des Agrerlandes und der Kreihelt, dem Geiebe Kraft zu verschaffen.

"Lubwig."

inst not o'd' to the also mens i take "Champion."

Die Berfammlung befchloß, baß alle Rotarben national und gelebenaßigio ent follten , in bie brepfarbig, namlich roth weiß nud blau maren ihr Stoff mogte fenn melder er mofftein Allein bie: Darfeiller befchief fen das Gegentheil wurd Diemand magteres au Paris andere Rotarben als mollene ju tragenamie !! 13 mid Budillitt 29. Aufius erfdrienen Dr. Bureau de Dat auf welchen wegen ber Unflage gegen Gen. La Rapete te burd ein Defret vorgeforbert mprben mar por ben Schranten ber Berfammlung. Er bemies burch Mir terifthete baf bie Anflage gegen La Rapette eine bos hafte Erbichtung mare. : In einer Depefche bes Benes rals la Fovette an den Marichall Luciner fand fich ble folgende icone, Stelle: "Seittem ich Athem bole bin Bich ber guten Cache ber Freibeit jugethan. Sich metr "be auch biefelbe bis an meinen letten Lebensbauch gu den jebe Gartung von Eprannel vertheibigeng und ich "werbe bie Gewalt nicht leiben , melde Laktionen fiber Phie: Mationalverfammlung: und über dem Sonig que "Aben, indem fie ble Gine awingen, ble Ronfitution" "an verlaffen, welche von ihr befcmoren warben ift, "und bie politifche und phyfiche Erifteng bes anbern "in Gefahr feben ! Dieß iff mein Blaubensbefennte "nig 2 dieg: ift auch bas Glaubensbekennenist von neune

Paebn Smamigthellen bes Ronigreiches; allein man Mirchtet fich. Ich aber, ber ich mich nicht fürchte, "ich merbe bie Dabrbeit fagen."

Der General Ludnermahm feine Musiage gegen La Rapette, Die er nach Tifche im Raufche gethan bate te, jurid; und ber General &a Savette ichrieb an Die Berfammlung ben folgenben Brief:

n die Monampyamia6, Julius 1792, im vierten an and ande ande Babre ber Frenbeit."

Der Minifter ber innern Angelegenheiten bat mir eine Afte bes gefengebenben Rorpers vom 21. Sine lins nebft einer Unflagen augefandt , melde von fechs Mitgliebern ber Berfammlung unterfdrieben ift. Bå re ich über meine Grundfabe befragt worben, fo murs be ich fagen dof ich immer laut für bie Rechte ber Menichen und fur bie Couverainetat ber Bolfer gee fprochen , und biefelben vertheibigt babe; baß ich jebers seit ben Wemalten miberftanben babe, welche ber Kreibeit auwider und von bem Billen ber Mation nicht übertragen maren; und bag ich jederzeit benjenigen Gee walten geborche baben beren Formen und Grangen el ne freie Ronftitution feftgefeht bat. 3ch werbe aber aber eine Thatfache befragte ob ich namlich dem Den. Beneral Ludner vorgeschlagen habe, mit unfern Ar. meen gegen Daris ju gieben? Sierouf antworte ich mit vier gang furgen Worten: es ift nicht mabr."

"La Ravette"

Much ber General Montesquion ließ ein Schreb ben brucken, in welchem er fich aber ble Jatobiner beflagte, und feine Uebereinftimmung mit ben Befing nungen des Brn La Fapette bezengte. ......

Mles mar nunmebriin Daris ju einem Aufftande gegen ben Ronig vorbereitet, und bie Dacht bes Doe fee mar ju gering um benfelben ju verbaten. Che aber bie Gefdichte Des mertwiedigen Infrubes ergablet wird, welcher bie Monardle in Frankreich ganglich gertrummette und einen ichwachen, alljugutmuthigen Ros nit l'auf Das Schafot brachte ! Ift es nothig Aber ben Aprigning Des Rrieges mit bem Saufe Defteteld for mobl, ale über bie Damalige Page Eutopens in Ruch ficht auf Kranfreich, einige Dachrichten mitzutbeilen. Die Saupter ber Jafobmer fundreten fich vore auglich por England. Ste manbten Alles an, um bei biefer Dacht gunftige Gefinnungen für fich lu er wickert ber wofern biefes micht moalide fennifolltes Bleielbe meniaftens ju bewegen, daß fie bet ibrer Deui tralitat bebarren moge. Stin Chauvelen velfete als Rranfreichtider Gefantter mach Bonidon, und iberbrache te bem Ronige von England ben folgenbens maenbani bigen Brief des Ronigs von Frantiettet dan nich : 3 "Mein Berr Brubere" mediste J dan , eise at

Pad übergebe biefen Belefn bem Brn E bauves Iin, welchen 3d ju Deinem bevollmacheigten Gefand ten bet Em. Draj ertiannt babe. 3dy bediene Dich Diefer Gelegenheit, 'um Shiren jus bezeinen ? wie febr 96 aber alle bie offentlichen Bewelfe von Buneiquig ple Sie Dir gegeben baben; gerabre bin. 3 9ch bante Shnen, bag Gie in dem Beitpuntte cines Bundniffes. in welches einige Dtachte gegen Frankreich getreten find; Sid mit benfelben hicht verbuiden habens und Sid febe bieraus, bag Sie beffer als jene, Dein mabres Gitereffe und bie Lage Frantreiche beurtheilt baben. Meue Berhaltniffe muffen molfchen Hufern beiben Cani bertt fic bilben; und es icheint mir, bag Sich taglich mehr bie Spuren jenet Mivalitat verlofchen febe, well de Une fo viel Schaben jugefigt hat. Es fommt imeten Kontgent, die ihre Regierung burch ben beftant bigen Winfch ihre Bolber gillelich mi machen bezeiche

net haben dau , unter fich eine Berbindung ju ftiften , bie um fo viel dauerhafter werden wird, je mehr bie beiben Mationen ihr Intereffe einfeben werben. 3ch bin mit Ahrem Gefandten bei Dir febr jufrieden. Menn 3ch bemjenigen, ben 36 Ihnen überfenbe, nicht benfelben Rarafter ertheile, fo merben Gie leicht einfeben, baff? ba 3d ben Ben. Taleprand feiner Befandtichaft au fuge, welcher, gufolge ber Ronftitution, feinen Titel erhalten, a) 3ch die Ochliegung bes Bunbniffes, ju welchem 3d muniche, bag Gie mit eben fo großem Gifer als 3ch beitragen mogen, fur bochft wichtig bale te. 36 febe baffelbe ju ber Befeftigung der Rouftie tution Unferen beiben Staaten fomobl, als gu ber Ere baltung der inneren Rube berfelben, für bochft wichtig an, und 3ch febe bingu, bag wenn Wir einig finb. Bir Europa den Frieden befehlen muffen,"

"Lubwig."

Am 15. Mai, balb nach feiner Untunft in England, übergab Br. Chauvelin bem Staatssefretair, Lord Grenville, die folgende Note:

"Der unterzeichnete, bevollmächtige Minister Sr. Maj, des Königs der Frankreicher, hat von seinem hofe Besehl erhalten, Gr. Erzellenz, dem Lord Grenz ville, Staatssekretair Gr. Brittischen Maj. im Departement der auswärtigen Angelegenheiteen, folgende Norte übergeben zu lassen."

Bei der Absendung eines bevollmächtigten Minis fiers nach London hat der König der Frankreicher dem selben besonders aufgetragen, seine Gesandtschaft bei der Brittischen Regierung mit einer Anzeige der wiche tigen Ursachen anzusangen, welche Frankreich zu einem

<sup>2)</sup> Bermoge ber Lonftitution fonnte Dr. Caleprand, Bifchof von Autun, nicht Gefanbrer fenn, weil er Dits glieb oer fonftituirenben Berfammlung gemefen mar.

Reiege gegen ben Ronig von Sungarn und Bohmen bewogen haben. Er hat geglandt, er ware biefe Am geige fowohl ber Lauterkeit feiner Absidten, als ben Gefeben ber guten Nachbarschaft und bem Werthe schuldig, bem Er allem bem beilegt, was das Bertram en und bie Freundschaft zwischen zwei Reichen erhalten kann, die jehr mehr, als jemals, Uriache haben sich eine ander zu nabern und fich zu vereinigen."

"Da Er ein Rbing einer freien Ration geworben ift , und bie Ronftitutton , welche biefelbe fich felbft ger geben, ju behaupten gefchworen hat: fo miffen 3hm ab le Ungriffe gegen bieje Konftitution bodit empfindlich feun ; und ichor Seine Redlichfeit allein murbe 36n ber mogen haben, folchen Angriffen vorzubeugen und fie ju betampfen. Der Ronig bat gefeben, bag eine große Berfcobrung gegen Franfreich entftanden ift, wobei ble DRortführer diefer Berbundung die Bubereitungen ju ihr ren Abfichten unter einem beleidigenden Mitleiden mit Sibm verbergen. Ungerne baben Ge. Daj. Kranfreichet unter ihnen erblicht, beren Treue burch viele machtige Beweggrunde und Privatbande verburgt ju fenn fcbien. Mile Heberredungemittel bat ber Ronig angewandt, um fie au ihrer Dflicht jurud ju bringen ; und jene brobenbe Berbundung ju trennen, welche ihre Soffnungen unteri friste und ffartte. Allein ber Raifer Beopold; ber et Harte Anführer und Beforderer blefer großen Berfcob. rung, und nach jeinem Tobe, grang, Konig von Sun aarn und Bobmen, baben bie offenbergigen und wieder holten Anfragen bes Ronigs niemals aufrichtig beantwor tet. Machdem Er burch Bogerungen und unbestimmte Antworten ermibet worden, wobel bie Ungebulo ber Rranfreicher burch neue Reigungen taglich junabm, ger ftanden diefe Furften nach einanber die Bereinigung ber Dadte gegen Franfreich. Diemale rechtfertigten fie

Sich wegen bes Anthelle ben fie an berfelben genommen batten, ober noch nahmen. Gie zeigten fich fo wenig geneigt, biefelbe burch ihren Ginfluß gu trennen, baf fie vielmehr mit biefer Berbundung; Thatfachen ju verbins ben fuchten : welche aufanglich bamit michts zu thun batten und in Unfebung welcher Kranfreich fich nies mals geweigert bat, ben intereffirten Parthelen Berechs tlafeit wieberfahren ju faffen. Ja es bat ber Ronig von Sungarn, gleichfam als ob er ben Ungriff, wel den er auf die Souverainetat bes Frankreichifden Staar tes gethan bat, veremigen wollte, erflart, bag biefe Berbundung, die eben fo beleidigend fur den Ronig, ale für bie Dation ift, nicht eber aufboren tonnte, als bis Frankreich bie wichtigen Urfachen, welche Die Entites bung berfelben veranlagt batten, aus bem Wege raue men murbe: bas beift : die Berbundung follte nicht aufboren, fo lange Frantreich, auf feiner Unabbanatas feit, befteben, und nicht ben geringften Duntt feiner neue en Ronftitution aufgeben mutbe."

Weine folche Antwort, vor welcher sehr augenschelns liche feindselige Anstalten, so wie auch ein, nur schlecht verhehlter, Schutz der Rebellen hergingen, und sie uns terstützten, mußte von der Nationalversammlung, dem Rönige und ganz Frankreich, als ein offenbarer Angriff angesehen werden; denn man jangt wirklich Krieg anz sobald man ankundigt, daß Eruppen allenthalben versame melt sind, und zusammen gezogen werden, um die Eine wohner eines Landes zu zwingen, ihre Regierungssorm zu ändern, welche sie freiwillig gewählt, und zu verthete digen geschworen haben. Dieß ist aber der Sinn, und gleichsam der wesentliche Inhalt aller ausweichenden Anworten der Minister des Kailers sowohl, als des Königs von Hungarn, auf die geraden und aufrichtigen Erklav rungen, welche der König von ihnen verlangt hat."

Der Ronig fab Gid alfo au einem Rriege ger amungen, welcher bereits gegen 3hn ertlart man; alleth Rranfreich verwirft, ben Grundfagen ber Ronftitution getreu (bas Schicffal ber Baffen in biefem Rriege mag Bulebt beidaffen fenn wie es will) jeden Gedanten ber Bergroßerung. Es will feine Grangen , feine Rreiheit, feine Ronftitutton und fein unveraufierliches Recht ber balten, Diefelbe felbft ju verbeffern, fobalb es bieß fur autraglich balten follte. Miemals wird es unter irgend viner Beziehung barein willigen, baß ausmartige Dade te es versuchen, oder auch nur eine Soffnung zu nah ten fic unterfteben follten, ibm Gefete voraufdreiben. Allein eben biefer, fo natürliche und gerechte Stols, ift allen Dachten, von benen es nicht ift gereigt worden, ein ficherer Burge, nicht nur fur feine fortbau enben friedfertigen Gefinnungen, fonbern auch fur bie Ebrer bietung, welche die Franfreicher gegen die Befege, Ber wohnbeiten und Regterungsformen verschiedener Datio men, jederzeit ju zeigen miffen werben."

"Der König wünscht in der That, daß es bekannt sein möge, wie er allen seinen Wortsührern an denjend gen auswärtigen Hösen; die mit Frankreich im Frieden leben, öffentlich und strenge widersprechen wurde, wenn sie sich unterstehen sollten, anch nur auf Einen Augew blick von dieser Shrerbietung abzuwelchen; es geschähe nun, indem sie Empörungen gegen die eingeführte Ordsung begten und begünstigten, oder indem sie sich, uns ter bem Vorwande Proselyten zu machen, in die inner ter Begierung solcher Staaten einmischten; denn ein solcher Proselytismus, auf dem Bebiete freundschaftlicher Staaten ausgeübt, wurde eine wahre Verlepung des Bölkerrechtes sepn." a)

a) Die Erifteng bes Orbens ber Propaganda mar um biefe Beit fo allgemein befannt, und durch fo unleus'

Der Ranig hofft, die Brittifde Regierung werbe aus bem bieber Borgetragenen die nicht ju beftreitenbe Berechtigleit fowohl, als die Dethwendigfeit des Rries ges erfeben, den Die Krankreichliche Datton gegen ben Ronig von Sungarn und Bohmen führt; auch werbe fle überdief barin ben gemeinschaftlichen Grundfat bet Rreiheit und Unabhangigfeit finden, welchen fie eben fo mobl als Frantretd, ju erhalten fuchen muß : beim England ift gleichfalls frei, meil es fret fenn mollte; und gemiß murde es nicht geftatten, bag andere Dade te einen Berfuch maden follten, es ju zwingen, Ronftitution ju andern, welche es angenommen bat; baß fie feinen rebellifchen Unterthanen ben geringften Beiftand leifteten; ober baß fie fich, unter irgend eis nem Bormande, anmaßten, fich in feine inneren Streie tigteiten ju mifchen."

Der Ronig verlangt, in ber Meberzeugung Ge. Brittifche Daj, muniche eben fo eifrig; als Er felbft, Das qute Bernehmen und Die Gintracht gwijchen beiben Landern ju befestigen und ju erhalten, bag Ge. Brite tifche Dai. , bem vierten Artifel bes Schiffarths und Sandlungsvertrages vom 26. September 1786 gemaß, alle Ihre Unterthanen in Großbrittannien und Irpe land erinnere, und in beiben Rouigreichen, wie auch in ben, von benfelben abbangigen, Infein und lane bern, auf die gewöhnliche Art ein ausbruckliches Bers bot befannt machen mogen, gegen Frantreich, obet Kranfreichs Schiffe, feine Reindseligfeiten, burd Rrem gen in ber Gee, ober burch Annahme eines Darente. einer Rommiffion, ober Repreffallenbriefe, von ben vers fotes Jec. 15:22 8.

bare Sogtfachen bewiefen, bag bie Frangbfiche Regies rung fich genothiat fab, offentlich ju proteftiren, bag fie an biefem Orben feinen Speil nehme, schiebenen Fürften, ober Staaten, ble mit Frankrich im Rriege begriffen find, ober fenn werben, auszulben, wer won bergleichen Patenten, ober Rommiffionen, auf frgend eine Art Gebrand ju machen."

Der König verlange überdieß, das alle Artifel bes besagten Vertrages, welche sich auf den Fall beziehen, da Eine der kontrahirenden Mächte im Kriege begriffen ist, und besonders der 3. 16. 39, 40, und 41. Artisel, auf dieselbe Art, wie Se. Maj. Ihrerseites in Bester hung auf alle Bedingungen dieses Vertrags zu sam bein entschlossen sind, punktlich beobachtet und vollzogen werden sollen."

"London am 12. May 1792, im vierten Jahre ber Freihelt,"

"De bevollmächtigte Gefandte von Franfreid. Chauvelin:

Das Berlangen bes Frantreichischen Gefanden, wurde, durch eine, am 25 Man datirte, Königl. Groß brittannische Proflamation erfüllt, vermöge welcher allen Königl. Großbrittannischen Unterthanen verboten wurde, Kaperschiffe anszurüften, oder von den gegent Frankreich Krieg führenden Wächten irgend eine Kommisson anzunehmen.

Wenige Tage vorher, am 21. May, war, von Seiten der Großbeitrannischen Regierung, eine Proklamation ergangen, vermöge welcher alle Unterthanen bes Konigs jur Rube ermannt, und auf die Unrube stifter, Rubestere und Volkrauswiegler, ein machfwmes Auge zu haben aufgesordert wurden.

Auf die vom Brn. Chauvelin übergebene Rote antwortete der Staatssekretair, Lord Grenville, fob gendermaßen:

"Der unterzeichnete tonigliche Stantulefreiglt bat bie Ehre gehabt, Gr. Maj. Die offizielle Mote vorzule gen, welche fr. Chanvelln ihm am 15. dieses Monats bat zustellen laffen. Er hat Befehl erhalten, diesem Gefandten zu bezeugen, wie wahrhaftig gerührt Se. Maj. stets über alle Beweise der Freundschaft und des Vertrauens sind, die Sie von Solten Sr. Allerchrist, lichsten Maj. empfangen, und mit wie großer Aufriche tigkeit Sie dieselben durch die völligsten gegenseitigen Gesinnungen erwiedern."

"Ge. Daj. fonnten nicht ofine tiefe Befummernis vernehmen, daß ein Rrieg swiften Gr. Allerdriftichs ften Maj. und Or. Daj, bem Ronige von Sungarn und Bobmen ausgebrochen tft. Diefe Befinnung ente ftebt bei bem Ronige, fowohl burch feine Liebe ber Menichlichteit, als durch ben Untheil, welchen Er an ber Erhaltung ber Rube in Europa nimmt, und burch Seine aufrichtigen Buniche fur Die perfonliche Glude feligfeit Ihrer Allerdriftlichften und Apoffolifden Das feftaten fo wie auch fur bas Bohl ihrer ganber. ben jegigen Umftanben glaubt Er fich in feine Unters fuchung berienigen Bewegungsgrunde und Schritte von beiben Geiten einlaffen ju muffen, bis ben, fur einen Souverain, welcher ein Dachbar und Kreund ber beis ben friegenden Partheien ift, fo fcmerghaften, Bruch veranlagt haben."

"Er schränkt Sich baber auf ben Ausbruck der Buniche ein, die Er für eine baldige und dauerhafte hersftellung des Friedens zu thun nie aufhören wird. Gleiche wohl trägt Er kein Bedenken, Gr. Allerchristlichsten Maj. die gerade und ausbrückliche Bersicherung von Seiner Bereitwilligkeit ju geben, die Bedingungen des Schiffarths, und Handlungsvertrages, deren Vollzies hung Se. Allerchriftl. Maj. verlangen, auf das Gesnaueste zu erzullen."

Michter Th.

Der König witd, allen Seinen Verbindungen gestreu, auf die Beibehaltung eines guten Vernehmens, welches glücklicher Weise zwischen Ihm und Seiner Als lerchristlichken Maj. obwaltet, die genaueste Ausmerk, sambeit wenden, indem Er mit Vertrauen erwartet, daß Se. Allerchristl. Maj. von denselben Gesinnungen beseelt, nicht ermangeln werden, zu demselben Zwecke beizutragen, daß Sie auch Ihrerseits die Rechte des Königs und Seiner Bundesgenossen in Ehren halten, und jeden Schritt auf das strengste verbieten werden, welcher der Freundschaft Eintrag thun könnte, deren Besestigung und Fortdauer Se. Maj. zum Glücke bes der Reiche, beständig gewünscht haben."

"Dhitehall am 24. Mai 1792."

"Grenville"

In der Königlichen Proklamation vom 21. Mai glaubte Hr. Chauvelin einige zweideutige Ausbrucke zu bemerken. Er übergab daber am 25. May die folgens de Note:

"Der unterzeichnete, bevollmächtigte Minister des Königs der Frankreicher ben Sr. Brittischen Maj. hat die Ehre, Sr. Ercellenz dem Lord Grenville, Staats, minister der auswärtigen Angelegenheiten, anzuzeigen, daß die königliche, am 21. dieses Monats bekannt ges machte und beiden Parlamentshäusern mitgetheilte, Proe klamation einige Ausdrücke enthält, die, gegen die Abssichen des Brittischen Ministeriums, den falschen Meinungen ein Gewicht geben könnten, welche Frankreichs Feinde, in Rücksicht auf dessen Abssichten gegen Groß, brittannien, zu verbreiten sich bemühen."

Benn gewiffe Derfonen in Diefem Lande einen auswartigen Briefwechfel errichtet haben, welcher bar

auf abzwedt, Unruben in bemfelben ju erregen, und wenn, wie die Proflamation angubeuten fcheint, ges wiffe Kranfreicher ihren Absichten belgetreten find; fo ift dieß ein Berfahren, womit die Franfreichische Das. tion, ber gejetgebende Rorper, ber Ronig und Geine Minifter, gar nichts in thun haben. Diefes Berfahe ren ift ihnen ganglich unbefaunt; es freitet mit jedem Brundiabe ber Gerechtigfeit; und wenn es in Rrant reich befannt werden follte, fo murde es allgemein aes mifibilligt merben. Erhellet nicht icon, unabhanaia von diefen Grundfagen ber Berechtigfeit, von welchen ein freies Bolt niemals abgeben barf, ans ber geboris. gen Betrachtung bes mabren Intereffe ber Frankreichte fchen Dation augenscheinlich, baß Diefelbe Die innere Rube, die Fortbauer und Befeftigung ber Ronftitution eines Landes munfchen muß, welches es bereits als fels nen naturlichen Bundesgenoffen betrachtet?",

"Aft nicht bieg ber einzige vernünftige Bunfc, ben ein Bolt begen fann, welches bie Rrafte fo vieler gegen feine Freiheit vereinigt fieht? Der bevollmach. tigte Gefandte, von biefen Mahrheiten fomohl, als von ben Regeln einer allgemeinen Moralitat, auf welche fie gegrundet find, innigft burchdrungen, bat bereits, in einer offiziellen Dote, welche er unter bem 12 bieles Monats auf ausbrudlichen Befehl feines Sofes an bas Brittifche Dieifterium gelangen laffen, Diejelben vorges. ftellt, und er balt es fur feine Schuldigfeit, bei jegiger Belegenheit die michtigen Erfidrungen, welche fie ente balt, ju wiederholen:

(Sier folgt die Stelle aus ber Dote vom 12. Mav. welche fich anfangt: "Frankreich verwirft, ben Grund. faben ber Ronftitution getreu," und fich endigt: "unter . trgend einem Bormande anmaßten, fich in feinen innes

ren Streitigfeiten ju mifchen.")

Da Frankreichs Ehre, sein Berlangen ein gutes Bernehmen zwischen beiden Ländern zu erhalten und zu befestigen, und die Nothwendigkeit, jeden Zweisel an seinen Gesinnungen aus dem Bege zu raumen, erfors dern, daß diese Erklärung so öffentlich als möglich ber kannt werde: so ersucht der unterzeichnete bevollmächzeigte Minister den Lord Grenville, daß er den beiden Parlamentshäusern diese offizielle Note, vorgängig vor threr Berathschlagung über die Proklamation Gr. Brite tischen Raj. vom 21 May, mittheilen möge. Er ers greift diese Gelegenheit, Gr. Excellenz die Versicherungen sein seiner hohen Achtung und seiner Ehrsucht zu ers neuern."

"Landon am 24. May 1792, im vierten Jahre ber Frankreichischen Freiheit."

Der bevollmächtigte Gefandte von Frankreich & Chauvelin."

Lord Grenville antwortete an bemfelben Tage:

"Bbiteball am 25. Day 1792."

Dein herr. Ich habe bereits die Ehre gehabt, ben Empfang ber Nore ju versichern, welche Sie uns ter bem gestrigen Dato an mich gerichtet baben."

Da ich eifrig und aufrichtig muniche, in allen Sachen, welche ich die Ehre haben konnte, mit Ihnen zu verhandeln, diejenige Eintracht und Offenherzigkeit beizubehalten, die mit den Gesinnungen des Königs Abereinstimmen: so befinde ich mich ungerne in der Mothwendigkeit Ihnen die folgenden Anmerkungen über Inhalt jenes Aussaches mintheilen zu muffen. Ich

bin überzeugt, bag es gang und gar nicht Ihre Abficht war, von ben, in biefem Reiche eingeführten, Regeln und Formalien, in Abficht ber Rorrespondens ber Dis nifter auswartiger Sofe mit bem Staatsfefretaire bes Ronigs in biefem Departement, abzuweichen. Es mar mir aber unmöglich, nicht ju bemerten, bag fich in Ihrer letten Dote Alles auf eine bloge Mittheilung bezog, von welcher Sie verlangten, bag ich diefelbe ben beiben Parlamentshaufern machen follte, ebe fic biefe aber einen Gegenstand berathichlagten, von wels dem Ste ju glauben icheinen, bag die Saufer im Bes ariffe find , benfelben ju unterfuchen. Es ift norhwete big, baß ich gegen Sie, mein Serr, bemerte, wie ich, in meiner Eigenschaft als Staatsfefretair Gr. Daj. Beine Eroffnung von einem auswartigen Gefandten ans nehmen tann, ale bloß in der Abficht Diefelbe bem Ro nige porzulegen und die Befehle Gr. Dai. barüber m empfangen, und wie die Berathichlagungen beiber Date lamentehaufer fombhl, als die Eroffnungen, welche Se. Daj. benfelben ju machen geruben merben, Begenftans de find, welche mit aller diplomatifchen Rorrefpondens Schlechterbinge nichts ju thun haben, und in Unfebung, welcher es mir unmöglich ift, mich in trgend eine Berhandlung mit ben Gefandten anderer Sofe eingus taffen."

Dieß, mein herr, ist die einzige Antwort, wels de auf die Rote, wovon hier die Rede ist, und die, in Ansehung ihrer Form sowohl, als in Ansehung ibe bes Gegenstandes, nicht für eine regelmäßige und offis zielle Eröffnung angesehen werden kann, mir zu ertheis sen möglich war. Ich werde stets mit dem größten Bergnugen Gr. Maj: die Versicherungen berichten, welche Sie mir von den freundschaftlichen Gesinnungen Ihres Hoses zu geben berechtigt sepn möchten, und ich

fcagung anzunehmen, mit denen ich ju fepn die Spre habe."

Brenpille."

# Dr. Chauvelin ermieberte:

"Portmans Square am 25. May 1792."

Motesten Augenblick, Doplord, babe ich bas Schreiben erhalten, welches Sie über ben Inhalt ber Mote, die ich Ihnen am 24. übersandre, mir die Ehre erwiesen haben, an mir gelangen zu laffen. Ich habe die Ehre, Ihnen, für die verdindliche Art, womit Sie Sich in demselben ausdrücken, zu danken. Sie haben meinen Absichten Gerechtigkeit wiederfahren laffen, als Sie glaubten, daß ich nicht Willens wäre, von den, in diesem Reiche einzeführten, Regeln und Kormalien abzuweichen.

"Als ich Ihnen jene Note überreichte, glaubte ich keineswegs, daß die Forderung in derselben etwas ent hielte, was verhinderte. daß sie nicht eben so gut, als alle übrigen, dem Könige von Großbrittannien vorger legt werden könnte. Ausdrücklich in der Abstüdt Sr. Maj. neute Versicherungen der Achtung und der Ehrers bietung für die Brittische Regierung zu geben, nahm ich mir die Ehre, die letzte Notifisation zu ertheilen. Und da es mein Bunsch ist, diese Eröffnung der Ge, simnungen der Frankreichischen Regierung so bekannt als möglich zu machen, so hielt ich es für das Beste, Sie zu ersuchen, dieselbe beiden Parlamentshäusern mitzur theilen."

Bei diesem Ansuchen batte ich die Absicht, Mplord, ben falschen Auslegungen zuvor zu kommen, die in beiden Häusern, durch den Artikel der Proklamation, welcher der Gegenstand dieses Ansuchens ist, veranlaßt werden könnten. Ich schweichelte mir, durch dieses Mittel zur Erhaltung der Eintracht und Offenberzigkeit zwischen den beiden Staaten beizutragen, wovon ich mit Vergnügen den Ausdruck in der Versicherung bemerkte, welche Siemir gaben, daß diese Eintracht und Offenherzigkeit von Gr. Brittischen Maj. eben so sehr, als von dem Könige der Frankreicher, gewünschet werden."

"Uebrigens, Mylord, wird jede andere Form, wels de anzunehmen Ihnen gefällig fenn möchte, und wodurch Frankreichs Absichten sowohl, als feine mahren Gesine wungen in Rücksicht auf England, und die Aufträge, die ich von dem Könige der Frankreicher empfangen und Ihnen mitgetheilt babe, überall bekannt werden konnen, dem Bunsche der Frankreichtichen Regierung gleichfalls

entfprechen."

"Saben Sie die Gewogenheit, die Berficherungen ber Achtung und Sochichabung anzunehmen, mit benen ich ju feynible Ehre habe."

"g. Chauvelin."

Dr. Chauvelln übergab am 18. Julius eine neue Rote, folgenden Juhalter

Mor unterzeichnete, bevollmächtigte Minister Sr. Maj. des Königs der Frankreicher, hat Sr. Maj. die ofe fizielle Wote zugesandt, welche Kord Srenville am verwischenen 24. May, von Selten Sr. Brittischen Maj., in Antwort auf diejenige, die er am 12. deskelben Monats zu überreichen die Ehre hatte, an ihn hat gelangen lassen, jugleich mit der zufolge dieser Note bekannt gemachten.

toniglichen Proflamation. Man hat ihm aufgetragen, Er. Britt. Maj. zu verfichern, baß ber Konig über bie freundschaftlichen Gefinnungen, und die so menschlichen, gerechten und friedfetrigen Absichten, die in jener Antowort so beutlich an ben Tag gelegt find, gerührt ift."

Der Konig der Frankreicher hat alle Ausbrucke ders selben sorgfaltig bemerkt; und Er erneuert daber mit Bergnügen dem Könige von Großbrittannien die formlische Berlicherung, daß Alles, was die Rechte Sr. Britt. Maj. angeht, ferner ein Gegenstand Seiner ganz besons dern und gewissenhastresten Ausmerkiamkeit senn wird." Es ist Ihm zu gleicher Zeit angelegen, dem, in jener Antewort ausgedrucken, Berlangen gemäß, zu erklaren, daß die Rechte aller Bundesgenoffen Großbrittanniens, wells Krankreich nicht durch seindselige Maasregeln gereize haben, von ihm nicht weniger gewissenhaft werden in Chreen gehalten werden."

"Indem der König der Frankreicher diese Erklärung thut, oder vielmehr erneuert, genießt Er des doppelten Bergnügens, den Bunfch eines Bolkes; in dessen Augen jeder Rrieg, welcher nicht durch eine gehörige Ausmerks samkeit auf seine Vertheidigung nothwendig wird, jeiner Natur nach ungerecht ist, auszudrücken, und den Bunsschen Gr. Britt. Mas für die Ruhe von Europa besonders bestutreten, welche niemals wurde gestöret werden, wenn Frankreich und England sich zu Erhaltung derselben verseinigten."

Allein biefe Erklarung bes Ronigs fomohl, als bie Gesinnungen Sr. Britt. Daj: berechtigten Ihn, qu' hoffen, baß Se Britt. Daj: berechtigten Ihn, qu' hoffen, baß Se Britt. Daj: beid willig werden bewes gen laffen, Ihre guten Dienste bei jenen Bundesgenofs sen anzuwenden, um benfelben anzurathen, Frankreichs- Beinden weder mittelbar noch unmittelbar trigend einis zen Beistand qu leiften, und biefen Bundesgenoffen,

in Ruckficht auf Frankreichs Rechte, bas beift, auf feine Unabhängigfeit, biejenige Achtung einzuflößen, welche Frankreich in Unsehung ber Rechte aller Möchte, welche die Bedingungen einer genauen Neutralität ges gen baffelbe beobachten werben, bei jeder Gelegenheit an ben Lag zu legen bereit ift."

"Die Schritte, welche bas Rabinett ju Bien bet ben verschlebenen Dachten, und vorzüglich bei ben Bundesgenoffen Gr. Britt. Daj. gethan bat, um bie felben jur Theilnahme an einem Streite, ber fie nichts angeht, ju bewegen, find gang Europa befannt, Darf man bffentlichen Berichten Glauben beimeffen; fo be reiten die gludlichen Kortidiritte jenes Rabinetts bei bem Berliner : Sofe ben Weg ju andern in ben vereis nigten Provingen. Die Drohungen, welche ben ver-Schiedenen Dirgliedern bes Deutschen Reichs gemacht werden, um fie gu bewegen, von ber weifen Deutralle tat abjugeben, die ihre politifche Lage, fomobl, als ihr theuerftes Intereffe, ihnen vorfchreiben; bie mit verfchiedes nen Souverains in Stalten getroffenen, Berabreduns gen, um fie ju bewegen feinbfellg gegen granfreich ju banbeln; und endlich bie Intrigen, welche Rufland fo eben bewogen baben, gegen bie Poblnifche Ronftitution Die Baffen gu ergreifen: alles blefes find Derfmale et. ner febr großen Berichmorung gegen freie Staaten, welche Europa in einen allgemeinen Rrieg ju ffurgen brobt."

Die Folgen einer solchen Verschwörung, welche burch ben Beltritt von Midchten entstanden ift, die seit so langer Zeit eifersüchtig auf einander gewesen find, werden seine Britt Maj. leicht einsehen. Das Gleiche gewicht von Europa; die Unabhängigkeit verschiedener Mächte; der allgemeine Friede; alles, was von jeher die Ausmerksamtelt ber Englandischen Regierung auf

fich gezogen hat, wird auf Ein mal in Befahr gefeht und bedrobet.

"Der Ronig ber Rranfreicher empfiehlt biefe ernfte liden und wichtigen Betrachtungen ber Aufmerkfamteit und Kreundschaft Gr. Britt, Daj. Tief gerührt von ben Beweifen ber Theilnabme und Buneigung, melde Er von Gr. Britt. Daj. erhalten bat, erjucht ber Ro nia Diefelben, in Ihrer Beishelt, in Ihrer Lage und in Abrem Ginfluffe, Mittel auszufinden, die mit ber Unabbangiafeit ber Kranfreichischen Dation besteben tonnen, um, weil es noch Beit ift, ben gortidritten iener Berbundung, welche ben Frieben, die Freiheit und Die Gludieligfeit Europens gleich fart bedrobet, Einbalt ju thun; und vorzüglich benjenigen Ihrer Bundesgenoffen, welche man in biefe Berbundung ju gleben fuchen mochte, ober welche man, burch Rurcht, Berführung, und die verschiedenen Bormande ber une richtigften fo wie ber verhapteften Politit, bereits in biefelbe gezogen haben mochte, jeden Beitritt zu berfel. Ben abinrathen.

"Portmans Square am 18 Junius 1792."
im vierten Jahre der Freiheit."

Der bevollmächtigte Gefandte von Frankreich."

Die Antwort auf diese Note wurde brei Bochen lang verzögert, weil der Ronigl. Großbrittannische hof vorher Erläuterungen über dieselben im Saag einzog. Endlich antwortete am & Julius Lord Grenville fole gendermaßen:

"Der unterzeichnete Staats Sefretale Sr. Maj. hat die Ehre gehabt, Sr. Maj. die Note vorzulegen, welche Dr. Chauvelin ihm unter dem 18 Junius zugefandt hat."

Der Ronig nimmt Rete mit gleicher Rubrung von

Gr. Allerdriftl. Daj. ble Berficherungen von Dere Kreundschaft, und von Dero Reigung an, Diejeftige gludliche Einracht, welche gwischen beiben Reichen obe maltet, ju erhalten. Ge. Daj: ber Ronig wird Gich niemale meigern, jur Erhaltung ober Berfteffung bes Kriedens zwifden ben anbern Dachten von Gurora burch folche Mittel beigutragen, welche geschickt find bies fe Birfung hervorzubringen, und welche mit Seiner Burde fomobl, als mit ben Grundfaben, nach benen Er Sich in Geinem Betragen richtet, bestehen tonnen. Allein eben bie Gefinnungen, welche 3hn ju ber Ente fchließung vermocht haben, in die innern Ungelegenhels ten Kranfreichs Sich nicht ju mifchen, mußten Ihn gleichfalls bewegen, für Die Rechte und die Unabhans gigfeit der andern Dachte, vorzüglich aber Seiner Bum besgenoffen, Achtung ju haben, und ber Ronig balt bafur, daß die Dazwifchenkunft Geiner Rathichlage, oder Seiner guten Dienste in ben vorwaltenden Ums fanden des bereits angefangenen Rrieges, von teinem Duben fenn tonne, mofern biefelben nicht von allen ine tereffirten Partheten verlangt merden."

"Dem Unterzeichneten bleibt daber nichts übrig, als ben hrn. Chauvelin die Bersicherungen jener Wünsche zu wiederhohlen, welche ber Konig fur die Rucktehr der Ruhe thut, wegen des Antheils, den Er stets an der Siuckseitgkeit. Gr. Allerdriftl. Maj. nimmt, und wegen des Werthes, den Er der Freundschaft Deroselben, und dem Zutrauen, welches Dieselben gegen Ihn bewiesen haben, beilegt."

"Bhitehall am 8 Julius 1792." "Grenville,"

Durben, felt ber Entfernung des Grafen von Slo-

rida Blanca aus bem Minifterium, die Franfrei der weit beffer behandelt, als vorber. Der neue. Die Graf Daranda, melder , mabrent feinet Wefandtichaft. au Daris . genquen und pertrauten Umgang mit den Kranfreichifden Philosophen gehabt, und die Grundfage berfelben angenommen hatte, fchien von der Frankreichischen Konftitution gunftiger gu benten, als fein Borganger. Der Opanifche Sof, ber fic bis jest geweigert batte biefe Ronftitution anguertennen, willigte jest in biefe Anertennung, und ber Frankreis difche Gefandte, Sr. be Bourgoing, murbe anges nommen. Ja, ber Graf Daranba erwies fogar bem Drn. de Bourgoing, wie diefer felbit geftebt, befons bre Freundschaft und Achtung, und murdigte ibn feines Bertrauens a . - Much murbe die Ginführung politifcher Beitungen in Spanien, welche vorber verboten gewesen mar, mieberum erlaubt.

## Carbinten .

ruftete fich jum Kriege gegen Frankreich, und bie Sardinifchen Truppen jogen fich in ber Gegend von Miga jufammen.

Die vereinigten Belvetifden Staaten

schrieben an ben Konig von Frankreich, um ihm ihren Entichluß bekannt zu machen, gegen die kriegführens ben Machte die genaueste Reutralität zu beobachten, und diese Meutralität mit bewassneter Hand zu vertheldigen, falls die Umstände es erfordern sollten. Zugleich bemerkten fie dem Konige, wie sie zuverläffig hofften, daß das Bisthum Muniter, das Bisthum Basel, die Fürskenthumer Neuschatel und Baleigin, und die Respublik Genf, dem alten Gebrauche gemäß, in der Neus

a) Man sehe meine politischen Annalen Band e. S. 569.

salität mit begriffen fenn, und, fo wie vormals, nicht angegriffen werben wurden. In Ruckficht auf diese Hoffnung verlangten fie, daß Frankreich seine Truppen aus Bruntrut sogleich wegziehen solle, damit bas Land ber vereinigten Belvetischen Staaten ganz gesichert seyn moge, und damit auf jener Seite kein Einfall von ben kriegsuhrenden Machten zu befürchten stebe.

Mm 20 Julius flattete Sr. Ramond, im Dabe men des biplomatifchen Zusichuffes einen Bericht über Die Lage ber Schweiz gegen Franfreich ab. "Die Schweite ger muffen," fprach er, "mit ben Frantreichern in guter Eintracht leben : fo will es ber Benius der Freiheit! Doch ift es Beit baju. Diejenigen Rantone , welche am meiften Diftrauen gefcopft haben; biejenigen, welche, burch bie ungludlichen Borfalle ber Regimenter Ernft und Chas teauvieur, am tiefften find vermundet morden; Diejer nigen, welche die beftandige Unbeftanbigfeit unferer Regierungsform am juruchaltenbiten gemacht bat, werden nachgeben, wenn wir ihnen Unterhandlungen anbieren, Die auf eine fichere Grundlage fich ftugen. Sollte auch eis ne allgemeine Rapitulation mit den Schweizern Schwie. riafeiten unterworfen feyn: fo wird boch ein großer Theil Der Rantone, fo wie vormals, fich in befondere Rapitulas tionen einlaffen. Birtito find bereits einige von biefen Unterhandlungen eroffnet. Der Abt von St. Gallen, welcher außer feiner perionlichen Butbe einen großen Eine fluß auf Die Politit ber bftlichen Odweis befigt, fchlagt fcon ver, fein Rontingent in unfern Dienften um einige Rompagnien zu vermehren. Diefe Rompagnien follen in feiner Graffchaft Toggenburg ausgehoben merben, welche eine bemofratische Regierungsform bat: es were ben alfo freie Menfchen fich mit freien Menfchen vereinte gen. Die Graubundter, feine Rachbarn, beren Res gierungsform die demotratifchte auf der ABelt ift, bieten

Frankreich eine Menge Freunde und ganze Regimenter an. Zurich, Basel und Schasbausen, sind unsere Freunde. Bern kann uns ein schönes Regiment zurück, geben (das Regiment Ernst) Lugern sowohl, als jene kleinen Kantone, welche die Wiege der Freiheit gewesen sind, welche jenen ewig berühmten See umgeben, an bessen Ufern Tell das Signal der Revolution gab, an dessen Ufern Geßlers Hut durch die Freiheitsmuße verdrängt wurde, jene Kantone werden sich mit Freuden unter unsere Legionen einschreiben lassen, die a sbann von den Siegern bei Nafels, Morgarten und Sempaach, zu überwinden lernen werden."

Auf der andern Seite ichrieben die ausgewanderten Frankreichischen Pringen am 26 Mai 1792 an die Selves tifchen Staaten, um dieselben aufzufordern an bem Bunde.

uiffe gegen Frankreich Theil ju nehmen a).

Allein diese Aufforderung blieb ohne Wirkung. Die, im Monate Mai zu Frauenfeld versammelte, Helvetis sche Tagsahung beschloß neutral zu bleiben, und ihre Neus traittat mit bewaffneter Hand zu vertheidigen, und zu biesem Zwecke sogleich gemeinschaftlich ein Korps von 1375 Mann, als den achten Theil einer Armee von 11000 Mann, nach Basel marschieren zu lassen. Die dreizehn Kautone, nebst dem Abte von St. Gallen, der Stadt St. Gallen und der Stadt Biel, stellten dieses Korps, welches im Juntus bereits zu Basel eintraf und die Gränzen gegen Deutschland sowohl, als gegen Frankreich, besetze. b)

Der Rurfürft von Erier. war wegen eines Einfalls der Frantreicher in fein

a) Corréspondance originale des émigrés, T. 2. S. 164.

b) Deift er s Beidreibung ber gemeineidgrößischen / Eruppenfendung nach Bafel.

Land beforat. Das Domfapitel ju Trier ließ fein Archiv, feinen Schat und ben Bein der Abtet St. Mathias au Erler, am it Dat nach ber Festung Roblen; in Sichers In biefen bedentlichen Umffanden gaben Die Einwohner ber Stadt Erier, vereinigt mit ben Gine wohnern eines großen Theile des Rurfurftenthums, bei bem Rurfurften ihre Befdwerden über die neuen Bemes gungen ber Franfreichifden Musgemanderten ein. Bereits ju Anfange bes Day hatten fich bie Stanbe bes Rurfure ffenthums ju Robleng verfammelt, fich bei bem Rurfare über ben, biefen Fremdlingen bewilligten Schus beflagt, und geaußert, baß fie ber Krantreichifchen Dation erflaren wollten, wie fie an biefem Schube feis nen Theil batten. Um einen fo auffallenden Schritte gue por ju tommen, ließ der Rurfurit den Frankreichifchen Pringen die folgende Detlaration übergeben:

"Ce. Rurfürftl. Durchl, haben mit Erstaunen vernommen , bag feit furjem , ohne Erlaubnig und ohne vor bergegangene Requifition, eine große Angabl Frankreichte fcber Musgemanderter fich in ber Stadt feftgefest bat, und daß , ungeachtet der Befehle, die ihnen von der Regie rung jugefommen find, fie unter verschiebenem Bormane be dafelbft bleiben. Da es bie Absicht Gr. Rurfürftl. Durchl. ift, ber Frankreichifden Dation nicht den mindes ften Bormand ju Rlagen ju geben; ba fich ber Rurfurft fdmeichelt, feinen feindseligen Drobungen, ober Une ariffen von Seiten Frankreichs ausgefeht ju feyn, meldes ibm vor wenigen Tagen, burch eine offizielle Rote feinet adugliden Bufriedenheit hat verfichern laffen; und ba Er, indem Er Gich Seines Rechtes bedient, ben Ausgewans berten einen Bufluchtwort ju geftatten, auf feine Beife gefonnen ift, bet Dachbaren Berbacht ju erregen, mit benen er in guter Eintracht ju leben municht; ba endlich Ge. Rurfürftl. Durchl,, jufolge wiederhobiter Getlarum

an , Sid niemale mit frgent einem Begenrevolutions plane befaffen, noch fich in die neue Franfreichifche Rons ftitution einmifchen wollen, ober tonnen : fo bat ber Rure fürft bie genaueften und ftrengften Befehle fomobl an fel ne Regierung ber Stadt Erler, als an Seine Beamten ber Amtelen Bitlich und Phlagel, gelangen laffen, baß alle Kranfreichischen Ausgewanderten, von welchem Mange und Stande biefelben auch fenn mochten, am ache ten biefes Monate Die Stadt Erier, Die Stadte Bitlid und Phlagel, und alle ju ben Amteien Bitlich und Dblazel geborigen, Dorfer verlaffen follen. Ge. Rurf. Durchl. tonnen nicht verbeilen, daß biefe Biberfetung gegen Ihre Abfichten, bie Sie ben Frankreichlichen Muss gemanderten befannt gemacht haben, ben Unterthanen bes Rurfürftenthums argerlich fcheinen muß; bag ein foldes Betragen fogar Ihre Befinnungen, in ben Mugen Ihrer Nachbarn und ber Franfreidifchen Dation verbach. tig machen muß; und baß Ihnen Ihre Ebre nicht ere laubt, fich ber Gefahr auszuseben, bag man 36r. Betrai gen als zweideutig und Ihre Befehle als nur zum Schel ne erlaffen, anfebe."

Der Rurfürst erwartet daber, daß die Prinzen, die Brüder des Königs, fraftig und aufrichtig alle Mittel anwenden werden, damit seine Absichten innerhalb der gesehten Zeit auf das genaueste erfüllt werden mögen, und daß man nicht langer durch ausweichende Vorstellungen die Aussührung verhindere. Es ist um die Erhaltung des Friedens und der Ruhe zu thun. Gründe von der größten Wichtigkeit ersordern nothwendig diese Maasregeln, und im Falle eines abermaligen Widerstandes würden Se. Kurf. Durcht. sich genothiget sehen, um die Vertreibung zu bewirken, zu solchen Witteln zu schrieten, die wegen Ihrer personlichen Zuneigung für Ihre Königt. Hoheiten sowehl, als wegen ihrer besondern Achtung sur den Frank reich.

reichischen Abel, Ihnen eben so unangenehm als leid sept wurden. Firden die, in der Stadt Trier und in den Amtelen Witlich und Phlazel niedergelaffenen, Frankreichischen Ansgewanderten vielleicht außer dem Rursurigenehum Trier keinen Zufluchtsort; so werden Se. Rurfürilt. Durchl. zugeben, daß sie sich in dem Erzbissethum jenseits des Rheines niederlaffen. Ja der Kursurft wird sogar lieber in größeret Anzahl sie dort aufnehmen, weil sie dort, in einer so großen Entfernung von den Granizen, teinen Verdacht erweiten können, als sie in weit geseingerer Anzahl nahe an den Frankreichlichen Gränzen lassen.

Roblens am 3 Mat 1792.

"Der Baron Dunminique."

2m 24 Mal ließ ber Kurfurft von Trier bem Bergen Borbeaur, Frankreichischen Geschäftetrager, ble folgende Rote übergeben:

"Der Staats, und Rabinets, Minifter bat Befehl erhalten, dem herrn Gefchaftetrager von grantreich au wiffen ju thun, baß Ge. Rurf. Durchl. fo eben burch eis nen Eilbothen erfahren haben, baß das Ravallerie Regis ment Royal Allmand aus Lothringen in bem Bergoge thum Lurenturg angefommen ift, und bag es burch einen Theil des Erabifebums burchgezogen ift, ohne vorber Dachricht ju ertheilen, oder um ben Durchjug ju erful den. Ge. Rurf, Durchl. find nicht vermogend gangen Regimentern ju miberfteben; und biefe tonnen fogar an entfernten Orten burchsieben, ebe man es bier ober au Erler erfahrt. Indeffen find Ge. Rurf. Durchl. feft ent: fchloffen, feines derfelben in dem Rurfürstenthume gu bul. ben; und ungeachtet aller nicht worher gefehenen und gue weilen dringenden Umftanden, wird der Rurfurft fortfab, ren, alle nur möglichen Daasregeln gu nehmen, Moter Eb.

bie Bewaffnung ber Ausgewanderten ju verhfibern; und fie von den Grangen Lothringens abzuhalten."
Der Baron Duminique."

So beforgt mar ber Kurfurft von Erter, ben Frantreichern irgend eine Gelegenheit jum Diffvergnugen ju geben!

### Preußen!

hatte indeffen bereits am 7 Februar 1792 mit Deftere reich ein Bunonig geschloffen, welches folgenbermaßen lautete:

"Im Dahmen ber Sochhelligen Dreieinigteit."

"Da Ce. Maj. ber Raifer, Ronig von Sungarn und Bobmen, und Ge. Daj. ber Ronig von greußen, von bem größten Gifer fur die öffentliche Rube befeelt, bie Rube und Boblfarth Ihrer Erbstaaten auf einer uners foutterlichen Grundlage ju fichern wunfchen: fo baben Die beschloffen, die Gefinnungen des Butrauens, der Freundichaft und guten Dachbarichaft, welche Sie vereis nigen, burch bie Bande eines genauen und immermabrens ben Bundniffes, noch fefter ju Enupfen, und haben beme nach bevollmachtigt: Ge. Daj, ber Raifer ben gurften von Reug Seinrich ben XIV., Ihren außerorbent lichen Gefandten am Breugischen Sofe, und Ge. Dai. ber Ronig von Preugen, Ihre Staats , Rriege, und Rabineteminifier, Rarl Bilbelm Grafen von Rine tenftein, Friedrich Grafen von Odutenburg, und Philipp Baron von Alvensteben, melde. nachdem fie fich gegenfeltig ihre Bollmachten mitgetheilt haben, über folgende Urtitel übereingefommen find:

### Artifel I.

"Zwischen Gr. Daj. dem Kaiser und Gr. Daj. dem

bem Könige von Preußen, Ihren Erben und Rachfolgern, Rönigreichen, Staaten und erblichen Unterthanen, soll eine aufrichtige und beständige Freundschaft und Verbindung seyn. Die hohen kontrahlrenden Machte werden deme nach die größte Ausmerksamkeit anwenden, zwischen sich und ihren erwähnten Staaten und Unterthanen ein gutes Vernehmen und eine gegenseitige Verbindung zu unterhals ten. Sie werden Alles vermeiden, was in Zukunst die Ruhe und die, glücklich zwischen Ihnen errichtete, Vereis nigung stören könnte, und dagegen alle Ihre Sorgfast bahin richten, bei seder Gelegenheit Ihren Nugen, Ihre Ebre und gegenseitigen Vortheile, zu befördern."

#### Artifel II.

"Me vorber gegangenen Verträge, und nahmentlich bie von Breffan; Dresden, Hubertsburg, und von Tessichen, werden durch gegenwärtigen Vertrag in bester Form, und fo, als wenn sie von Wort zu Wort hier eine gerückt waren, bestätigt."

#### Mrtifel Ill.

"Se. Daj. ber Kaifer und Se. Preußische Maj. versprechen und übernehmen, für Sich und Ihre Erben, alle Staaten, Provinzen und Erblander, welche Ste genwartig beiberfeits besiben, gegen die Angriffe et set welchee Macht es wolle, zu verburgen und zu vertheie bigen."

# Artifet IV.

"In Folge biefer gegenseitigen Garantle werden bie beiben hoben kontrabirenben Theile einstimmig für bie Erhaitung bes Friedens arbeiten; und im Falle die Staasten Eines unter Ihnen mit einem Einfalle bedroht wursden, Ihre nachbrucklichsten und guten Dienste anwenden, um denselben zu verhindern. Allein wenn diese guten Dienste nicht die gewünschte Wirkung haben sollten, und Einer von Ihnen werklich angegriffen wurde: so verpfliche

ten Sie Sich in diefem Falle, Sich gegenseitig mit einem Korps von 15000 Mann Infanterie und 5000 Mann Reiterei gu unterftugen."

#### Artifel V.

Diefe Bulfetruppen follen fich, zwei Monate nach bem, von dem angegriffenen Thelle gefchehenen Berlangen, in Darid fegen, und mabrend der gangen Dauer des Rrieges, in welchen berfeibe verwickelt fonn mird, ju fet, ner Difposition bleiben. Gie follen von ber erfuchten Dacht allenthalben, wo ihr Bundesgenoffe diefelben agis ren laffen wird, befoldet und unterhalten, von bem erfus denden Theile ihnen aber Brot und die nothige Fourage auf bem Ruge welcher bei beffen eigenen Truppen gebrauche lich ift, geliefert merben. Wenn beffen ungeachtetber erfus dende Theil der wirklichen Unterftubug an Mannichaft ein Meguivalent an Belbe vorgleben follte, fo foll berfelbe barüber bie Wahl haben : und in diefem Falle follen die Oubfiden für taufend Mann Infanterte jahrlich auf 60,000 Thaler in Silbermunge, und fur taufend Dann Ravallerie auf 80,000 Thaler bestimmt fenn; alles jabritch, ober, in Demielben Berhaltniffe, monathlich zahlbar. Diefes Beld foll, nach bem im Reiche aufgenommenen, fogenanten Ronventions , ober 3mangiggulben Rufe, nach welchem breigebn und ein Drittel Thaler auf Gine Dart feinen Silbers geben, entrichtet werden."

# Artifel VI.

Dim Falle biefe stipulitte Sulfe gur Bertheibigung ber ersuchenden Macht nicht hinreichend sevn follte, wird bie ersuchte Macht dieselbe nach den Bedurfniffen ihres Dundesgenoffen, und nach den Umftanden und der Bertabredung, die man alsdenn nehmen wird, nach und nach vermehren."

# Artifel VII.

"Um die beilfamen Abfichten, welche fich die beiben

hohen kontrahitenden Theile bei dem gegenwärtigen Veretrage vorsehen, völlig zu erreichen, behalten Sie Sich vor.) gemeinschaftlich den Raiserl. Russichen Hof, die beiden Seemächte und Se. Rurf. Qurcht, von Sachsen einzuladen, sich, durch Vertheidigungs : Verbindungen die den obigen Stipulationen gleich kommen, wechselseitig zu vereinigen."

#### Artifel VIII.

"Und da Ihnen besonders nichts so sehr am Herzen liegt, als die Rube und Wohlfahrt Deutschlands fortbauren zu sehen, und da Sie diesen Gegenstand als einen der vorzüglichsten Zwecke ihrer Vereinigung betrachten: so versprechen und verpflichten Sich die beis den hohen kontrahirenden Theile gegenseitig, für die Aufrechthaltung der Deutschen Reichsverfassung in ihrem ganzen Umfange, so wie dieselbe durch die Gesetze und vorhergegangene Verträge sestgesetzt worden, sorge fältig zu wachen."

#### Artifel IX.

"Ferner machen Sie Sich verbindlich, fein andres Bundniß ohne Borwiffen des Andern zu schließen, und werden Ihren Gesandten an den auswärtigen Höfen Befehl geben, Sich freundschaftlich alles Dasjenige mitzutheilen, woran gelegen seyn konnte, daß es zur Kenntniß der vereinigten Mächte gelangte."

### Artifel X.

Der gegenwartige Defensiv Alliang Bertrag foll von beiden Seiten ratifigirt werden, und die Ausweche selung der Ratificationen innerhalb dreier Wochen, ober, wo möglich, noch eher geschehen."

"Bu Urfunde beffen haben wir Unterzeichnete, mit

den Bollmachten Ihrer Raiferlichen und Preußischen Majestaten verseben, unfer Wappenstegel beigefett."
Geschehen ju Berlin am 7 Februar 1792.

"Seinrich XIV. Furft von Reug."
"Karl Wilhelm Graf von Finkenftein."
"Briedrich Wilhelm Graf von Schulenburg."
"Philipp Karl von Alvensleben,"

Roniglid Preußifde Ratififation bes vorftebenben Bertrags.

Machdem Wir diesen Vertrag gelesen und untere sucht, haben Wir ihn in allen und jeden Punkten und Artikeln, die darin enthalten sind, Unserem Wilsten gemäß gesunden, und haben dieselben demnach, sur Unsere Nachfolger angenommen, gebils liget, ratisizier und bestätigt, so wie Wir dieselben durch Gegenwärtiges annehmen, billigen, ratisizieren und bestätigen, indem Wir mit Königlichem Wort und Trene versprechen, aufrichtig und mit gutem Glaus ben erwähnten Bundesvertrag in allen seinen Punkten zu ersullen und zu halten, ohne dawider zu handeln, noch zu gestatten, daß wieder den Inhalt desselben ges haubelt werde, es mag sehn auf welche Art und Weise es will."

"Bu Urkunde beffen haben Wir Gegenwärtiges eigens handig unterzeichnet, und bemfelben Unfer Ronigliches Giegel beijeben laffen,"

"Gegeben ju Berlin am 19. Februar 1792."

"Friedrich Wilhelm." - Bintenftein. Oquienburg."

Rach bem Tobe bed Ralfers Leopold trat ber Ros pig Frang diesem Bundniffe feines verftorbenen Bas ters bei.

Bufolge biefes Bertrages wurde Preugen in ben Rrieg bes haufe & Defterreich gegen Frankreich mit verwickelt.

Um 12. Man ertheilten die Königl. Hungarisch Boh. mische und die Rönigl. Preußische Rurbrandenburgische Gesandtschaft gemeinschaftlich der Reichsversammlung zu Regensburg die folgende, merkwurdige, munoliche Erklärung:

Denn die Reichsassolation bis zur Stunde als eine beilfame Defensionsanstalt betrachtet werden mußte, so istinun dieselbe, bei dem wirklichen Ausbruche eines Kries ges anden Reichsgranzen, als eine dringende Nothwehr unumgänglich nothwendig geworden, und wird die instes bende Gefahr keine verzögernde Berathschlagung mehr ges statten, sondern jeder Reichsstand, zu seiner eignen Sichere beit, eilen mussen, mit Anstrengung seiner Krafte sich inschleunige Werfassung zu setzen, und das zu thun, was ihm zu seiner Sicherheit das Dienstlichste scheinen wird.

Beiderseits Majestaten lassen demnach hier Ihre, schon ofters gemachten, Erklarungen wiederholen, daß Söchstbieselben allen Reichostanden in den vorliegenden Reichokreisen ohne Unterschied Ihren Schut, mit eben, dem Nachdrucke wie Ihren eigenen dortigen Provinzen, augedeihen zu lassen, und nach Ihren Rraften die Granzen des Neicho gegen verheerende Einfalle zu verheidigen bereit sind. Jedoch erwarten Ihre Maj. zuversichtlich, daß die Reichostande der vorliegenden Reichokreise in corpore, ober jeder derselben einzeln, werkthätig und mit der immer möglichen Schnelligkeit, Ihre Maasnehmungen zu unterstüßen sich werden angelegen seyn lassen. Die Art der Unterstüßen sich werden angelegen seyn lassen. Die

laffen; und man bat aus ben bleffeltigen j gang einvers ftanbenen Erklarungen über ben Uffociationsantrag fcom erfeben, bag man auf feinen Modalitaten eigenfinnig bes fteben, fondern blebet auf Die großere Erleichterung der Reicheftande Rudficht nehmen will. Die Unterftubung mag nun in Stellung von Truppen, ober in Geftattung ber freien Berbung, ober in angemaffenen Gelbbeitragen, ober in Maturalienlieferungen bestehen, Sebe Proposte tion, wenn fie ohne Bergogerung und redlich gemacht wird, foll moblaufgenommen, nach ihrem mabren Werthe, als eine verhaltnißmäßige Unterftubung ber gemeinen Cache betrachtet werden, und Ochus und wirffamen Beiftand jur unausbleiblichen Folge haben. Gollte man aber, gegen alle Erwartung, und was man faum als meglich benten fann, Die Frage aufwerfen wollen : ob'es um Defensioneanstalten fur bas gange Reich, ober aber nur um Sicherheit der Defterreichtichen Provingen gu tout fen? und murde ein Reichsfreis, oder ein Reicheftand, Ach berechtigt glauben, eine folche Frage auf eine Met gu beantworten, burch bie er fich ber Laft einer mitmitfenben Unterftubung ju entgieben gebachte : fo mare bieß allers bings bebaurlich. Beibe bochften Sofe mußten es aber gefdeben laffen, und murben dann billig ibre Defenfiones anstalten auf berfelben eigene Drovingen, und auf jene ber , mit ihnen auf eine oder die andere Urt verbundenen, Reicheftande einschränten. Sochftfie maren gwar bann, nach dem ftrengen Rechte, und nach allem mas vorginge, berechtigt ju behaupten: mer nicht fur uns ift, ift wieder uns, und Ihre Magenehmungen nach diesem Grundfage ju bestimmen. Allein, weit entfernt die Bers legenheit diefer Stande ju vermehren, werden Sochfiffe, in Gich jurite gezogen, fich herzlich freuen, wenn bie von Dochftihnen getrennten Reichsftande fo gludlich find, ein anderes Mittel gu finden, Die beftebende Berfaffung the

rer Lander von dem Untergange zu retten, und fich gegen die unübersehbaren unglucklichen Folgen eines an den Granzen wirtlich ausgebrochenen Rrieges sicher zu stellen. Höchfiffe wunschen, daß diese freundschaftliche Bemerstung überflußig senn, und nicht spate Reue die Richtigkeit Ihrer redlichen und wohlmeinenden Vorstellungen befrafetigen möge.

# "Regensburg am 12, May 1792,"

Bon Seiten Frankreiche kam Dr. Caillard, als bevollmächtigter Gesandter beim Reichstage nach Regens, burg. Da daß Deutsche Reich noch in keinen Rrieg mit Krankreich verwickelt war, so wurde er wahrscheinlich ans genommen worden seyn, menn der Inhalt seines Rreditis nicht einige ungewöhnliche, von der gebräuchlichen diplomatischen Sprache und Normabweichende, Ausdrücke enthalten hatte. Weil aber dieses der Fall war, so wurde ihm, von Seiten des Reichsdirektoriums, nach vorher genommener Rücksprache mit den übrigen Gesandtschaften, am 22. Junius zur Antwort ertheilt: "daß man für nothig gesunden, die Entschließung auf das übergebene Rreditif, welches ohnehin manche, von den ältern Rreditifen abweichende Sonderbarkeiten enthalte, noch auszus seinen." a)

a) Das Kreditif, über welches man fich zu Regensburg

beflagte, lantete folgenbermaßen:

Dilectissimi atque permagni amici! Tanta nos premir sollicitudo benignos assectus colendi, arque unionis er mutuae benevolentiae vincula magis ac magis coarctandi, quibus a longo tempore devinciuntur Gallica gens ad Germanicam consoederationem, ut, mora rejecta, virum ad Vos crediderimus mittendum, qui vicem gerat D. de Marbois, quem nostrum apud vos ministrum habebamus, quo quidem consilio voluimus D. Caillard eligere, qui munus illud cum eodem politico caractere adimpleat. Ea est illi sedulitas, ea prudentia, ea rerum intelligentia.

Da es für die Geschichte von der größten Wichtigkeit ift, die Manische aufaubehalten, welche au
Aufange des Rrieges erschtenen, indem sich ohne
Renntull berselben weder die Ursachen des Rrieges, noch
die Absichten, mit denen berselbe unternommen wurde,
noch die Aussichten, welche die kriegführenden Machte
bei Unternehmung destelben hatten, oder zu haben glaube
ten, richtig beurtheiten lassen; so wollen wir bier die
Gründe anführen, welche Se. Maj, den Konig
von Preußen bewogen haben, die Waffen ges
gen Frankreich zu ergreifen.

"Se. Königl. Preuß. Majestat," fo lautet bas Manifest, "halten Sich verfichert, bag weber bie Sofe Europens, noch bas Publikum überhaupt, biefer Darftels lung bedurft haben, um sich von ber Gertchtigkeit ber Sache; welche Jöchstofestelben ju vertheibigen entschlossen

ii sensus erga constitutionem, quam volentes et ultro in nos recepimus, ur nullum omnino dubium supersie nobis, quin illo, quod ipsi fidimus hodie officio prorsue ad normam voluntatis nostrae fungatur. Novit apprime quanto torius Imperii Germanici prosperitatem desiderio prosequamur, nec unquam prosequi desinemus, quantaque finceritate fimus in eam augendam proclives; quorum ergo vos affectuum veritatem jam nunc certo novimus, quod ille vohis extra dubium omne ponere indesinenter consbitur; neque minus persussum habemus vos illi totain fidem adhibituros, quidquid ille vobis noftra ex parte dixerit; praecipue vere quoties vobis finceram & constantem, qua tenemur erga vos, amicitiam declarabit. Quocirca Deum enixe rogamus, ut vos, dilecti(fimi & permagni amici, in sua sancta & digna custodia habeat.

Scribebamus Parifiis die 10ma Menfis Maji 1792

Louis.
Dumouriez.

find, zu überzengen. Denn ohne die Berbindlichkeiten zu, werkennen, welche Ihnen die obwaltenden Berträge for wohl, als Ihre politischen Berhältnisse austegen, ohne unleugdare Thatsachen ganz zu entstellen, und bei dem Benehmen der zeitigen Französischen Regierung die Augenschließen zu wollen, wird Jedermann eingestehen mussen, daß die kriegrischen Maasregeln, zu welchen Se. Maj. Sich ungern entschlossen haben, die natürliche Folge der gewaltsamen Entschlusse sind, welche die herrschende Parzehei in blindem Eiser genommen hat, und deren traurige Folgen man leicht voraussehen kann.

Pes genugte ihr nicht, durch die Aufhebung ber Reche te, burch bie Ginglehung ber Befigungen Deutscher gure ften im Elfag und Lothringen, die Bertrage ju brechen, welche Deutschland und Rrankreich verbinden; Grunde fase in Umlauf ju bringen, welche jede gesellschaftliche Ordnung gerftoren, und eben baburch bie Rube und bas Glud ber Bolfer untergraben, und burch ihre Musbreitung auch in andern ganbern ben Saamen bet Unarchie und ber Bugellofigfeit auszuftreuen. aufrieden, die allerbeleidigenoften Reden und Schriften gegen die geheiligte Perfon und die gefehmäßige Dacht ber landesberren zu bulden, fie mit Beifall aufzunebe . men und ju verbreiten, vollendeten Diejenigen, welche. bie Frangofische Staateverwaltung an fich geriffen bas ben, ihr Bert, burd bie Erflarung eines ungerechten Rrieges gegen bes Ronigs von Sungarn und Bohmen Dajeftat, welcher bie wirflichen Feindfeligfeiten, burch ben Angeiff ber Dieberlandifden Staaten, unmittelbar folgten."

"Naturlich mar bas Deutsche Reich, wovon bie Defterreichischen Niederlande, als Burgundischer Kreis, ein Theil sind, hiedurch mit angegriffen. Allein noch mehrere Thatsachen rechtfertigten bald die Besorgniffe

eines feinblichen Ginfalls, welche bie brobenben Burus ftungen ber Frankreicher an ben Grangen bes Retches fett geraumer Beit erregt baben. Co murbe bas, uns freftig guim Deutschen Reiche gehorende, Bebiet bes Bisthums Bafel burch ein Detafchement ber Krangoffe fchen Urmee befett, und befindet fich noch in feiner Bes walt und Billfuhr Eben fo wenig verschonte man bas Bifthum Luttich. Bald festen es Frangoffice Truppen, bald Saufen von Rebellen, die fich unter Begunftigung ber erfteren verfammelten, burch ibre Einfalle in Befahr und Ochrecen. Es laft fic bieran nicht zweifeln, baf bie übrigen Drovingen Deutschlands, fo bald es ibre friegrifchen Unternehmungen ju beguns Rigen fcheinen follte, gleiches Schickfal haben murben; und 'es bedarf nur eines Blicks auf ibre Lage, um fich von der naben Gefahr ju überzeugen, welcher fie aus, genblicflich ausgefest find."

"Es wurde überstüßig sepn, sich in eine genauere Darstellung der angeführten Thatsachen einlassen zu wollen. Sie sind zu bekannt; ganz Europa war, und ist noch täglich Zeuge davon. Man enthält sich aus eben dem Grunde, die augenscheinliche Ungerechtigkelt dieses Angriffs hier zu beweisen. Sollten aber noch eis nige Zweisel derfalls obwalten können: so werden sich dieselben durch eine unpartheiische Prüfung der, in den Gtaatsschriften des Weiner Rabinetts ausgestellten, eine leuchtenden Grunde leicht widerlegen.

"Or. Königl. Maj. von Preugen unterhielten lans ge und gern die Hoffnung, daß Diejenigen, welche fich an die Spike der Frangofischen Regterung gestellt harben, endlich, nach so vielen Erschütterungen und Ungerreimtheiten, jur Mäßigung und Rlugheit jurucktehren, und so die gegenwärtig einbrechende Gefahr abwenden

murben. Sie befehligten, in ber beilfamen Abficht Diefe Beranderung ju beforbern, gleich mit bem Unfane ge ber Ruftungen ber Franfreicher an ben Grangen bes Reichs, welche man bamals, burch bie ben Frangoffe ichen Ausgewanderten von einigen Reichsftanden guges fandene Buflucht, ju rechtfertigen verfuchte, Dero gu Paris refibirenden Gefandten, Grafen von ber Golg, bem Minifterio Gr. Allerdriftl. Daj. ju erffaren: bag Bochftbiefelben einen Einbruch Frangoficher Truppen in Das Reichsgebiet als eine Rriegserflarung anfeben, und Sid bemfelben mit aller Ihrer Dacht entgegen fegen murben. Gine gleiche Erflarung gefchab von Seiten bes Befchaftetragere Seiner, Damale glormubigft res gierenben, Raiferlichen Majeftat. Erfterer vereinigte fic bemnadift, in Gemagheit ber erhaltenen Befeble. ju wieberholten malen mit bem obgebachten Geschaftes trager ju gemeinschaftlichen Borftellungen, und gab bas bet ausbrucklich zu erkennen; bag ber Ronig in Unfes bung ber Frangofifchen Ungelegenheiten mit Gr. Upoftoe lifchen Daj, im genaueften Ginverftandniffe und übereins filmmend handeln werde. Der Erfolg bat inbeffen ges zeigt, wie wenig bie Doffnung, welche Ge. Ronigl. Daj. auf die Wirfung biefer nachbruckevollen Ertlarune gen festen, gegrundet mar; fie werden jest aber mentas ftens baju bienen, ber Parthet, beren beftige Ente fcbluffe die Reindfeligfeiten veranlagt baben, ben Bors wand ber Unwiffenheit in Betreff 3brer Befinnungen. ju benehmen, und Franfreich ju überzeugen, bag bas Blutverglegen fomohl, als das Unglud, welches bie Beitumftanbe uber Diefes ungludliche Land gebracht bas ben und noch bringen werden, porzuglich ibr, aber,

haupt aber den von belden Rationalversammlungen aufs gestellten Grundfagen, jugufchreiben fet.

"Da nun Ge. Ronigt. Preuftiche Daf, burd bie Bande eines engen Bertheibigungs Bundniffes mit Or. Apofrotifchen Daj, vereinigt find: fo fonnten Ste, obe ne Thre Berbindlichfeiten ju verleben, bet ber gegen Sochfidtefelben erfolgten Rriegverflaring nicht gleichguls tig bleiben. Gie haben baber feinen Anftanb genome men, Dero Befandten von Daris abgurufen und gur nachdrudlichen Bertheibigung Shres Allitrten berbei gu ellen. Gine gleiche Berbindlichfeit legt Ihnen als eis trem ber vorifigliditen Glieber beo Deutiden Reiches ob, Shren Ditftanben, gegen ble Unfalle, benen fie bereits ausgefett gemefen find, und von benen fie noch taglich bedroht werben, ju Gulfe ju tommen. Ge. Ros nial. Dai. Bergriffen baber bie Baffen in ber boppelten Elgenfchaft eines Alliteren St. Apoltol, Daf und els nes machtigen Reicheftandes: folglich ift bie Bertheibis gung ber Staaten biefes Monarchen und bes Reiches ber erfte Swed Shrer Ruftungen,"

"Allein der König wurde den vorfin entwickelten Grundfagen nicht ganz zu entsprechen glauben, wollte Er die Wirkungen Seiner Macht nicht auch zum Bors theile eines andern Segenstandes anwenden, bessen Bertheidigung Sochstdemselben, nach Seiner Reichspartriotischen Denkungsatt, ebenfalls obliegt. Es ist ber kannt, daß die Französische Nationalversammlung mehrere Deutsche Fürsten, mit Hindansehung der heitigsten Gesehe des Völkerrechts, und gegen den ausdrücklichen Inhalt der Verträge, der ihnen im Elfasse und Lotheringen zustehenden Rechte und Besthungen beraubt hat.

Die Musführungen, welche verschiebene berfelben haben befannt machen laffen , fo wie ble Berathichlagungen und Beichluffe ber Reicheversammlung über Diefe wichrtie ge Ungelegenheit, enthalten, fur Diefenigen, welche fich bavon ju unterrichten munichen, Die übergeugenbe ften Beweife ber Biberrechtlichfeit bes Berfafrens ber Rrangofifden Regierung, Da fie ben benachtbeiligeen Rurften , im gebieteriichen Tone und unter bebrobenten Unftalten jur gang ungulanglide und ungulafige Ente fcablgungen angeboten bate : Es ift baber ber Burbe bes Ronigs und Geines erhabenen Alltirten gemäß," biei fen unterbeudten Reichsftanben Recht ju verschaffen. und augleich bie Beiligfeit ber Bertrage, worauf bie Eli niafeir und bas wechfelfeitige Bertrauen ber Bolter, fo wie ihre Rube und ihre Wohlfahrt allein und wefentlich beruben ; aufrecht zu erhalten."

Der lette Endzwed enblich, ben Ge. Rontal. Dai, burd Bore Ruftungen ju erreichen Sich vorfeten: tft bon noch größerem Umfange, und nicht meniger gis ber obige ber weifen und mohlthatigen Abfichren ber vers einigten Sofe murbig. Er gebet babin; ben nicht gu berechnenben traurigen Folgen vorzubeugen, melde jer ner, auf den Umftury aller burgerlichen Ordnung und ber nach ben Gefeben vertheilten Dacht abzwedenbe, Schwindelgeift ber Bugellofigfelt und Anarchie fur Rrants reich, für Europa und für bie gefammte Denfcheit, nach fich gieben tounte, und beffen fernere Fortidritte icon bas traurige Beifpiel Franfreichs batte aufhalten follen. Reine, bei ber Erhaltung bes Gleichgewichts von Europa mehr oder weniger intereffirte, Dacht fann gleichgultig babet bleiben, bag biefes Ronigreich, mel.

des vormals fo wefentlich baju mitwirfte ben inneren Ericutterungen ber abicheulichften Berruttung und Ans ardie, woburd fein politifches Dafenn faft gang vers nichtet ift langer überlaffen bleibe. Belder, fein Beterland liebende, Einwohner Frankreiche follte nicht wanichen, jenen Greueln Grangen gefest gu feben! Welcher Menfchenfreund, nicht ben Augenblid fegnen, ba bas Blendwert migverftandener Freiheit aufboren wird , beffen triegerifcher Schimmer auf bie fanften Bande ber Unbanglichfeit und bes Bertrauens, welche bie Bolfer an thre Fürften, als an thre Bater und Ber fchuber binden, ein falfches Bicht wirft, und fie fo von ibrer: mabren Boblfahrt entfernt, ben Mugenblich, Der augleich bie jugellofe Buth ber Bofemichter entwaffnen wird, welche nur beshalb bie ber Regierung fchuldige Achtung ju ichwachen munichen, um auf ben Erume mern ber Thronen ihrem nie zu befriedigenden Sochmuth und ihren verachtlichen Begierben ju opfern!" ist

"Es ist daher eine ber vorzüglichsten Absichten Sr. Königl. Maj, und Ihres haben Alliteten, der Anars die in Frankreich ein Ende zu machen, zu diesem Zweks te die gesetliche Macht, nach den wesentlichen Srunds sahen einer monarchischen Regierungsform, wieder her zustellen, und dadurch andere Staaten gegen die auf wiegelnden Unternehmungen einer wüthenden Rotte zu sichern. Sie sind dabei nicht nur des Beifalls als ler Mächte von Europa, welche von der Rechtmäßigs keit und Nothwendigkeit dieses Entschlusses überzeugt sind, versichert, sondern auch der einstimmigen Wanschafte die aller derjenigen, die an dem Wohle des menschlischen Geschiechts wahren Antheil nehmen."

Se. Roniaf. Dai, find welt entfernt, ber gamen Rrangofifden Dation Die Schuld der trautigen Greignis fe beigumeffen, welche Sie nothigen bie Baffen gu en 3m Gegentheile find Sie überzeugt, baf ber vernünftige, und ohne Zweifel größere Theil biefer fcatbaren Dation, Die Ausschweifungen einer fo mach, tigen Parthel verahicheuet; Die Gefahrem einfieht, wels den die Rante Diefer Parthet ibn felbft ausfeben; und bie Rudfehr ber Gerechtigkeit," ber Ordnung und bes Rriebens , febnith municht. . Ungludlicher Beife bat aber bie Erfahrung nur ju febr bemiefen, bag ber aus genblidliche Ginfluß biefer Parthet noch immer fortban ert, ungeachtet ber Musgang Die Michtigfeit ihrer ftrafs murbigen Entwurfe, Die fich auf bie Soffnung von ibr ju erregenber Emporungen grunbeten, bereite genug bargethan hat: Es bat alfo bie Berichtebenbeit ber Denkungeart ber Butgefinnten , fo gewiß fie ift , bis jest nur wenig Birtung gehabt. Indeffen hoffen Ge. Maj. bağ fle endlich bie Mugen über bie fcbreckliche Lage ibres Baterlandes offnen, und in ihren Sandlungen ben Duth zeigen merben, ben bie Berthetbigung einer fo gerechten Sache einflogen muß; daß fie bie verbun. beten, an ihren Brangen verfammelten, Eruppen als ibre Beichuber und mabren Freunde, beren Baffen bie Borfebung begunftigen wird, anfeben, und Dittel finben werben, Diejenige Parthet in ihre Schranfen weifen , welche Frankreich im Flammen gefest bat, und für das um ihrer frevelhaften Alnternehmuligen willen vergoffene Blut allein verantwortlich fepn wird.

Main Preufen in funf Kolonnen nach dem Rheine. Die ihnen vereinigten fich Seffen Kaffelichen Eruppen. Der regierende Perzog von Braunichweig erhielt bat Oberfommando über alle gegen Frankreich vereinigten Armeen.

Den Marich biefer Truppen zeigte ber Minifter ber auswartigen Angelegenheiten, Lanard, ber Frankreichtichen Nationalversammlung am fünften Julius an, und am sechsten Julius tam folgenber Brief bes Königs von Frankreich an die Nationalversammlung:

"3d febe mit Difvergnagen, bag ein neuer Reind fich gegen Franfreich erflart. Dreugen, welches, wie es fcheint, burd ein fo vielfeitiges Intereffe mit Rrantreich verbunden fenn follte, fest biefes Intereffe aus ben Mugen, und verfcwort fich mit feinem naturs lichen Mebenbubler und Reinde gegen die Frangoffiche Ronftitution. Geine auf einander folgenben Schritte find allju beutlich, ats bag es erlaubt feyn follte, ned langer an feinen feindfeligen Gefinnungen gu gwalfeln. Der Pillniger Bertrag; Das Bunbnig mit: Defterreid, welches eine Rolge beffelben mar; Die Bufnahme bet Rebellen; Die Bewalethatigfeiten , melde an Frankrel chern ausgenbr worben find, bie in Sanbelegeichaften in die Dreugischen Lande reifeten; bas Betragen biefes Staats gegen ben Frankreichifden Gefanbten; bie 26. reife feines außerorbentlichen Befandten ohne Abidie ju nehmen; bie formliche Beigerung, unfeen Gefchafte trager ju Berlin ju bulben; ble Bemubungen ber Prem Bifchen Agenten bet allen Sofen, um une Reinde ju en regen; endlich ber Mimarich ber Drenfifchen Truppel beren Angahl fich auf grajooo: Mann belauft, aund ihr Bufammengieben an unfern Grangen : alles beweifet rine Hebereinstimmung bes Rabinettes ju Bien mit bem ju Berlin: Dieß , meine Detren , find nabe besoft

The zed by Google

ftebenbe Feindseligfeiten. 3ch gebe bem gesetgebens Den Korper, nach ben Worten der Konstitution, davon Nachricht, und ich zähle auf die Vereinigung und auf Den Muth aller Frankreicher, um die Feinde bes Var terlandes und der Freiheit zu bekämpfen und zuruck zu treiben.

"Endwig."

## Danemart

fuchte seine Neutralität zu vertheidigen, ungeachtet es von den verbundenen Mächten aufgefordert wurde, an dem Kriege Theil zu nehmen. Die Hofe zu Wien und Berlin ließen ben Danischen Sof durch die solgende, gemeinschafts liche, ministerielle Note, einladen, der Verbundung gegen Kranteeich beigutreten:

Die Unterzeichneten, der außerordentliche Geschäfese eräger Gr. Daj. des Königs von Hungarn und Bohmen, und der Geschäftsträger Gr. Königl. Preußischen Daj. haben bie Stre dem Königl. Danischen Ministerium die beiliegende Schrift zu übergeben, welche die Französischen Angelegenheiten betrifft, und dieselbe mit einigen Bemers kungen sowohl, als mit dem Ersuchen ihrer Sofe in Ruckssicht auf diesen Gegenstand, zu begleiten."

"Es ist gegenwärtig um eine Sache ju thun, die allen Souverains gemein ift, und um das gemeine Interesse aller Regierungen. Heraus erhellet deutlich die Nothwens digteit und die Verpflichtung für alle durch die Vereinis gung ihrer Mittel und ihrer Kräfte thätig mitzuwirken. Diese Gemeinschaft der Vernühungen erhelscht nothwens dig eine vorläusige Verabredung zu einer bestimmten Uebers einkunft in Rucksicht auf den Zweck ber Verbündung und auf die anzuwendenden Mittel."

Discours Google

Der Zwert bedreiftigwei Arten von Segenftanden. Der Eine betrifft ble werletten Rechte der Reichsfürsten sowht; als die Rechte des heiligen Stuhle, und die Serfahr, mit denen die Berbreitung der Frankreichischen Srundlage, mehr aden wegiger, fruhen den spater, die Andern Staaten bedroht, wosern man es nicht dahin bringt, dieselbe zu verhüten; der andre betrifft die Aufrrechtaltung der wesentlichen Grundlagen der monarchischen Regierung in Frankreich. Der erste dieser beiden Siguifiande ist in allen Dunkten bestimmt, sobald man ihn nur ankandigt; der zweite ist hingegen noch keiner possitisen Bestimmung fabig.

"Alle übrigen Machte baben auf teine Weise bas Recht, pon einer großen und freien Macht, wie Frankreich ist, zu fordern, daß Alles ganglich wieder in den vorigen Zustand gesetz werde, oder daß sie gerade diese und teine aubere Abanderung ihrer Regierungsform pornehmen solle. hieraus folgt, daß man jede Abanderung ihrer monarchte schen Regierungsform und ihrer innern Steatsverwaltung für gesehmäßig und konstitutionsmäßig anerkennen kann und muß, über welche der Köpig, in seiner völligen Freisbeit, mit den gesehmäßigen Stellvertretern der Nation übereinsommen möchte."

der Beisheit und ber Borficht, ber Sofe zu empfehlen, baß fie in biefer- Rucficht, die größte Dafigung zeigen und beobachten mochten. In mit gunten Walland bei bei be

"Die anzuwendenden Mittel muffen binreichend senn um den Erfolg gewiß zu machen; sie muffen, den respektifen Kraften der vereinigten Machte angemessen senn; und durch einen allgemeinen Operations Dian bestimmt werden."

"Diefer Bufammenfluß von Rraften fann in bas Bert

geseht werden, entweder durch Truppen, oder burch verschältnismäßige Geldsubsidien, zu Gunsten derjenigen Machte, welche eine größere Anzahl von Truppen bei dies ser Unternehmung stellen werden, als ihr Kontingent, im Werhaltnisse mit den andern, erfordern wurde. In einem sowohl, als in dem andern Falle, wird es darauf ankommen, die Art und den Belauf der Mittel, die man sich zu leisten verpflichten wurde, zu bestimmen; so wie auch den Zeitpunkt, in welchem diese Verpflichtungen unsehlbar realistrt werden murden."

11m über alle diese Punkte sich zu vergleichen, schlagen Se. Königl. Apostolische Maj. und Se. Königl. Preußis sche Maj. die Stadt Wien als den Mittelpunkt der Ents fernung vor, in der Absicht diese Arbeit so viel als möglich zu beschleunigen und abzukurzen."

MBenn aber, zufolge ber zu schließenden Uebereinkunft, die Versammlung ber Armeen von allen Seiten wird gerschehen, und von einer Erklärung ber Mächte begleitet senn, um ihre gemeinschaftliche Dazwischenkunft sowohl, als die Segenstände anzukundigen, deren Herstellung sie verlangen werden; sollte dann die Rede davon seyn, einen formlichen bewassneten Kongreß zu errichten, so ist es ganz natürlich, daß dieser Kongreß nicht zu Wien, welches zu weit von Frankreich entfernt ist, gehalten werden kann, soudern an irgend einem andern Orte, welchen die vereisnigten Mächte sur den gelegensten halten werden."

Ihrer Apostolischen und Preußischen Majestäten sind Shrerfeits bereit, mit aller möglichen Schnelligkeit und Wirksamfelt zu ber Erhaltung bes gemeinen Interesse aller Souverains und aller Regierungen beizutragen."

"Da die Anstalten, welche bie beiden Sofe bieber ges macht haben, bloß befensif find, so werden die, funftig zu nehmenden, thatigen Maabregeln von der Realistrung ber Sorgefchlagenen Bereinigung, und bem jufolge von ber Erafrigen Diewirfung ber anbern Sofe abhangen."

"Kroft bestimmter Befehte und im Nahmen ihrer res
spektiven Sofe, haben die Unterzeichneten die Ehre, den
Danischen Sof zu dieser Bereinigung einzuladen, und ihn
zu ersuchen; seinen Gesandten zu Bien mit den, zu diesem Bwecke notigen, Instruktionen und Bollmachten zu versehen, und vorläusig anzufragen, was derfelbe seinerseits
für Mittel zu dem gemeinen Zwecke bestimmen wurde,
und in welchem bestimmten Zeitpunkte er diese Mittel
würde liefenn konnen."

Da es bekannt ist, daß die Sachen in Frankreich auf den außersten Punkt gekommen sind, und vorzäglich daß ein seinblicher Einfall auf das Gebier Deutschlands gesches hen ist, namentlich auf den Burgundischen Kreis, auf welchen so eben ein Versuch gemacht worden; so ist es dringend, die Aussührung der vereinigten Maastegeln so sehr als möglich zu beschleunigen. Die Unterzeichneten schweicheln sich daher, daß Se. Erzellenz, der Herr Graf von Bernstorff ohne Ausschub sie von den Gesinnungen seines Hoses in Rücksicht auf dessen Beitrict zu der vorges schlagenen Bereinigung unterrichten werde."

"Grennner."

"Beguelin."

Der Bert Graf von Bernftorff erhielt auf biefe Rote

"Mit Gesinnungen, bie bes Zutrauens der Souves kains, feiner Freunde und Bundesgenossen wurdig, und demseiben am entsprechendsen sind, haben St. Königk. Danische Maj. die Eröffnungen Ihrer Apostolischen und Preußischen Majestäten erhalten und überlegt. Der Kosnig hat darin die gerechtesten Grundsätze und die verehrrungsmurdigste Besorgnis fur das Bohl und die Rube

von gang Europa gefunden, welche burch bie Frankreichle iche Anarchie und burch das Blendwert ihre trügerifchen, aber verführerifchen, Formen offenbar bedroht werden."

"Das Unerbieten einer vollfommenen Uebereinfunft, um bie allgemeinen Grundlagen ber gefellichafelichen Orde nung ju fichern, ben Berbrechen berjenigen Grangen ju feben, welche biefelben verfennen, und Frankreich von neuem ber Gludfeligfeit fabig ju machen, bie es genoffen bat, bie aber vernichtet worben ift, tann fur ben Ronig, meinen Beren, nicht anders als fcmeidelhaft feyn. Wenn Er Sich nicht barauf ein'affen tann, fo gefchieht es nicht aus Berichtebenbeit ber Deinungen, ober Abfichten, fom bern que Urfachen, bie in einer verschiebenen Lage, in ets nem großern Intereffe, in Pflichten ihren Brund haben, welche Gein Befet und Seine Regel fein muffen, und Ihm nicht erlauben, weber Seinen Meigungen Gebor gu geben, noch Gein Diffvergnugen ju Rath zu gieben. Gr. Daj wollen Sich hieruber mit ber volligften Babrbeit, Aufrichtigkeit und Offenbergigfelt, ertlaren. Gie wiffen. baß Sie bloß bierburch Ihre Achtung und Ihre Freunde Schaft ben Couperains, benen Ste gugethan find, und ber ren Lagenben Gle tennen und verebren, beweifen tonnen."

Der fit nitht mehr davon die Rede, einen Bruch zu werhaten, ober durch eine Eindruckmachende Berbundung den Frieden zu erhalten; denn die Frankreicher habeniseit durzem ben Krieg erklart. Das Jaupt Soptem des Könnigs ist die vollkommenste und unpartheitschie Neutralität. Aber Er kann unmöglich mit einer der Krieg suhrenden Partheien, durch eine biebereinkunft, die erst nach wirklich schonungefangenem Kriege geschieht, Sich gegen die andere vereinigen.

Danemart hat, fo wie ber verftorbene Raifer und ber Rong von Preugen, Die Frantveidifche Konftitution ane

Debrechtenate Accumi. Der Bern. Lackebeiter

erfannt, feitbem Lubwig ber XVI biefelbe feierlich gebil. liat bat. Es ift noch tein unmitreibarer und offentlicher Schritt bagegen gefcheben. Diejenigen Souverains; bie nicht befondere: Grunde baben, find noch nicht berufen. Die Sache Desjinigen, welcher fich frei glaubt und erfennt, und welcher mit ber, ohne Befchwerden angenommenen, Ginidrantung ber tonigliden Gemalt fich fur gufrieben ausgibt, ju unterfiugen, ober ju rachen. Es ift ein gros fer Unterfchied swifden ben entfernten und neutralen Machten, welche burd nichts find gereigt worden, und benjenigen Dachten, Die beleibigt worden find; Die fic vertheibigen muffen; bie, vermoge ihrer Berpflichtungen, ibrer Dachbarichaft, ihrer Rrafte, und überhaupt ihrer Lade, genothigt find eine Darthet ju ergreifen, und abris gens fich im Stande befinden, bie erfte Rolle ju fpielen, Die ihnen gufommt. Shr hauptzweck, und einihrer murs biger Bred, ift es unftreitig, ihre Unterthanen von ber brobenden Unftedung, bie fich als bas gefahrlichfte und mirtfamfte Gift verbreitet, ju vermahren. .. Ge. Daj. find au Diefem Amede auf einem, bem Gemus Ihrer Dation angemeffenen, Bege gelangt, und Sie wollen Sch von bemfelben nicht entfernen. Sie gefteben übrigens, und ertennen auch Ihre Berbindlichfeit, als Mitglied bes Reis des au allen gemeinschaftlichen Maagregeln beigutragen, bie au feiner und feiner Rechte Bertheibigung: genommen merben mochten. Ge. Daf. werden jederzeit bereit fein, Ihre Berpflichtungen einzugefteben und biefelben ju ers fullen."

"Roppenhagen am I Junius 1792."

"Bernftorff."

Der Rrieg zwifden Frankreich und bem Saufe Defterreich

beidnete fich inbeffen burch wenig merfwurdige Begebens heiten aus. Der vertraute Freund bes Srn. La Fapette,

In and by Google

Dr. De Bouvion, ber an feiner Seite in Amerita ger fochten barte, und nachber Staabsoffigier unter ber Das rifer , Burgermilig und Dittglied der zweiten Dationalver. fammlung gemefen mar, bir er verließ, als man ben Gol. baten bes Regiments Chateauvleur bie Ehre ber Sigung bewilligte; biefer Dann, diefer mabre Patriot, wurde in einem Befechte mit ben Defterreidern; am io Junius ges tobtet. Ein folcher Beriuft mar fur La Favette febr fcmeribaft. In feinem Berichte fagt er: "36 muebe mir wegen bes geringen Erfolgs biefes Angriffes Siud "muniden, wenn nicht berfelbe burd ben traurigften Bus Mall bem Baterlande einen ber beften Staatsburger, ber "Armee einen ber nublichften Offigiere, und mir einen Pfunfrebniabrigen Rreund, geraubt hatte, namlich Sent "Souvion. Ein Ranonenichuf enbigte ein fo tugenbi Phaftes Leben. Er wird von ben Soldaten beweint, von "ber gamen Armee betrauert, fo wie von allen benjente Paen, welche ben Berth bee reinen Datriotismus, einer "unericutterlichen Rechtichaffenbett, und ber mit Duth "bereinigten Talente fennen. 3 Bou meinem eigenen Rume "mer fpreche ich nicht; meine Freunde werden mich bes Dauren."

Die Frankreichische Armee unter ben Befehlen bes Generals Luciner fiel in bas Defterreichische Flandern ein; sie wurden aber von den Desterreichischen Truppen bald genotifigt, die Städte Courtrap, Menin und Fürnes, deren sie sich bemächtigt hatte, wieder ju verslassen. Bergeblich erwartete ber Frankreichische Seneral Luciner, daß sich die Einwohner dieser Gegend emposen, sich freiwillig mit ihm vereinigen, und ihm Städte und Magazine übergeben würden. Er schrieb aml 29 Junius von Menin; mein Bortrabist zu Courtrap; das ganze

"Rand zwischen Bannon, Brügge, und Brüffel ist von Imeiner Armee beseht und von seindlichen Teuppen ent "bibst. Dessen ungeachtet emsteht kein Aufstand von Beiten der Beigier. Ich sehe nicht einmal die geringste "Hoffnung von der so laut angekündigten Emphrung. Lind "wenn ich auch sogar von Gent und Brüffel Meister sepu "follte, so din ich doch fast ganz gewis, das das Bolk sich "dennach nicht auf unsere Seite schlagen würde, was auch "eine kleine Anzahl von Personen sagen mag, die sich wer Brig um das Glück von Frankreich bekümmern, wenn sie Pnur ihren Ehrgeiz und ihre Habsucht befriedigen ihnnen."

Der Mochun ber Rranfreider aus Rlaubern zeichnete fich burch Graufamteiten aus, welche ihrem, ju Anfange bes Rrieges gethanen, Berfprechen baß fie bas Gigenthum ber Unterthanen ber mit ihnen im Rviege begriffenen Machte ichonen wollten, gerade ju miberfprachen. Die Kranfreicher verließen in ber Dacht vom 29 mm 30 Jus mine Courtrap, und am andern Morgen um feche Ubr souen bereits die Defterreicher, unter Anfabrung bes Bes nerals Beaulien, in blefe Ctabt ein. Bel bem Mbe auge gab ber Frantreichifche General Jaren leinen Erupe men Befehl, alles ju verbrennen und ju plundern, was fie Beinten. Die Solbaten befolgten biefen graufamen Bes febl panktlich, und es geichnete fich babei porgaglich bie Bargermilig ber Prouing Bretagne aus. Es murben, in ben Borftabten von Couttrop, 160 Saufer, f Deperbofe, amei Dublen, amei Bleichen und einige taufend Stucke ber feinften Leinwand verbrannt. Der baburch verurfachte Schafen murbe auf bret Millionen Livres berechnet.

Der General Luciner beflagte fich felbft bei bem Rriegte minifter über biefe, ohne feinen Befehl nerübte, Morde brennerei bes Generale Jarry. Die Rationalversamme lung befchloß baber, nach bem ihr von biefer Sache erftat

Un and by Google

teten Berichte, am britten Julius: bag ben ungläcklichen abgebrannten Einwohnern ber Stadt Courtrap 300,000 Livres aus dem Nationalschaße jur Entschädigung ausges jahlt werden sollten. Dieser Beschluß macht ber Nation nalversammlung Ehre; allein sie hat leider i nicht für die Bollzichung desselben gesorgt, und diese Summe ist nicht bezahlt worden.

Bon Seiten bes Wiener Sofes erichien eine Gegen, ertlarung gegen die Franfreichtiche Rrieges. erflarung. In diefem Manfeste murbe dargethan, bag nicht ber Wiener Sof, sondern Frankreich in diefem Rriege ber angreifende Theil mare.

Am 19., 20. und 21. Julius wurde zu Mannz eine Bus sammentunft zwischen bem, wenige Tage vorher getronsten, Raifer Kranz, dem Könige von Preußen und einisgen ber ersten Fürsten Deutschlands gehalten, in welcher ber Operations: Plan gegen Frankreich überlegt und versabreder wurde. Nachher reisete der Raifer nach Prag, um sich zum Könige von Böhmen krönen zu lassen; der König von Preußen, nebst seinen zwei ätreften Prinzen und einem Sohne des Prinzen Ferdinand, begab sich zu der vereinigten, gegen Frankreich ziehenden Armee.

Die erfte Folge ber in Mann; gehaltenen Insammens mentunft mar bas folgende Manifest bes Bergogs von Braunschweig, welches mahrscheinlich zu Mann; in ber Bersammlung vorgelesen und gebilligt worden mar:

"Ertiarung bes herzogs von Braumfcmeig, fommanbirenden Generals der verg einigten Armeen an die Einwohner Franke

Majeftaten mir bas Rommando Ihrer, an ben Stangen von Feantreich versammelten, vereinigten Armeen, ans

Dhuand by Google

vertrauet haben; so habe ich geglaubt, ben Einwohnern biefes Konigreiches sowohl die Beweggrunde ber von beis ben Souverains genommenen Maasregeln, als auch die Gefinnungen, welche Sochstdieselben babei leiten, bekannt machen zu muffen."

"Rachbem bie Parthet, welche ble Regierung in Frante reich auf die ungerechtefte und gewaltibatigfte Beife an fich geriffen bat, bie Rechte und Besitungen ber Fürften Deutschlands im Elfaffe und in Lothringen auf bas wills tabrlichfte beeintrachtigt hatte; nachdem fie im Sinnern bes Ronigreichs bie gute Ordnung und bie rechtmäßige Regierungsform über ben Saufen geworfen, und fich ges gen bie geheiligte Derfon bes Ronigs und feine erhabene Kamilte Gemaltthattafeiten und Angriffe erlaubt batte. ble noch jest mit jedem Tage wiederholt werden, bedurfte es nur noch, um das Maas ihres Freve's voll zu machen, Der bereits erfolgten Erflarung eines ungerechten Rrieges aegen Ge. Ratferl. Daj, und ber feindfeligen Behandlung Ihrer Miederlandischen Staaten. Allein es murden noch überbief einige Stande des Deutschen Reiches in Diefen Ungriff mit verwickelt, und mehrere andere fonnten nur burch Rachgiebigfeit gegen bie gebieterifchen Drobungen ber berrichenden Darthet und ihrer Emiffarien abnlichen Befahren ausweichen."

"Bei dieser Lage der Dinge konnten Se. Konigl. Maj. von Preußen, theils als Bundesgenoffe Sr. Kaiferl. Maj. theils als machtiges Mitglied des Deutichen Staatstor, pers, Sich utcht entziehen, sowohl Ihrem Bundesgenoffen, als auch Ihren Reichs. Mieständen zu Salfe zu eie len. Es geschieht baber in jener doppelten Eigenschaft, daß Höchstolieselben die Vertheibigung dieses Monarchen und des Neins übernehmen."

"Bu biefem großen Endamerte gefellet fich aber noch bie,

nicht minder wichtige und beiben Souverains am Bergen liegende, Absicht ber in dem Innern von Frankreich wusthenden Anarchie ein Ende zu machen; den Angriffen auf Thron und Kirche Einhalt zu thun; die gesehmäßige Macht wieder herzustellen; dem Könige die Sicherheit und Freischeit, deren man ihn beraubt hat, so wie die unbeschränkte Ausübung der ihm rechtmäßig gebührenden Gewalt, wier der zu geben."

PIn der Ueberzeugung, daß der vernünftige und größte: Theil der Emwohner Frankreichs die Ausschweissungen einer Parthei, tie ihr Vaterland und fie selbst unsterjocht, verabscheuet, und den Augenblick auswärtigen Beistandes ungeduldig herbei wünscht, um sich öffentlich gegen die verhaßten Unterdrücker erliden zu können, ruissen Ihre Raiserl. und Königl. Preußische Majestäten sie auf, und laden sie ein, unnmehr ohne Anstand zur Verenunst, zur Gerechtigkeit, zur Ordnung und Eintracht, zur rück zu kehren. Um diese heilsame Veränderung zu bes fördern, erkläret Unterzeichneter, als kommandirender Gesneral beiber Armeen:

- Rriege genothigten, Sofe babet nichts anders, als bie Wohlfahrt Frantreiche, jum Zwecke haben, ohne fich auf feine Roften burch Eroberungen bereichern zu wollen."
- Brankreichs zu mischen, bloß ben Konig, die Königinn und bie königliche Familie aus ihrer Gefangenschaft befreien, und Or. Allerchriftichten Maj. die erfordetliche Sicher, beit verschaffen wollen, um, ohne Gefahr und Hindernisse, die Ihnen nothig scheinenden Zusammenberufungen versansialten, und, Ihren Versprechungen gemäß, so viel von Ihnen abhangen wird, an der Sicherstellung der Wohl sahtt Ihrer Unterthanen arbeiten zu können."

- 3. "Daß bie vereinigten Armeen die Stadte, Rieden, Borfer, die Personen und bas Eigenthum aller Derjentsgen beschüben werden, die fich tem Könige unterwerfen, und baß sie jur augenblicklichen Biederherftellung und Ordnung und Polizei in Frankreich mitwirken werden."
- 4. "Wird die Burgermiliz hiedurch aufgefordert, vortäufig, bis zur Antunft der Truppen Ihrer Kaiferl. und Ronigl. Majestäten, und bis zu anderweitiger Verfügung,
  die Rube in den Stadten und auf dem platten Lande zu
  erhalten, und über die Sicherheit der Personen und des Eigenthums aller Frankreichischen Einwohner zu wachen,
  widrigenfalls sie dafür personlich verantwortlich seyn sollen; wie denn auch jede Burgermilig, sobald sie gegen die Truppen der vereinigten Hofe sicht, und mit den Wassen in der Hand ergriffen wird, seindlich behandelt und als Rebellen gegen ihren König und Stöhrer der öffentlichen Rube gestraft werden soll."

G. "Eine gleiche Aufforderung ergeht hiemit an alle Generale, Offiziere, Unter Offiziere und Soldaten der Frankreichischen Linientruppen. Sie werden ermahnet, zu ihrer vormaligen Treue jurud zu kehren, und fich ohne Anstand bem Konige, ihrem rechtmäßigen Hetrn, wieder zu unterwerfen."

6. "Sollen die Auffeher der Abtheilungen und Untersatheilungen, und die Burgerrathe, ebenfalls mit Leben und Gitern für alle Berbrechen, Brandstiftungen, Plans derungen, Mordthaten und Gewaltthätigkeiten haften, die sie sie in ihrem Bezirke zugelassen haben, oder nicht, mit Anwendung aller ihnen übertragenen Gewalt zu verhind dern bemüht gewesen sind. Uebrigens werden sie hiermit verpsichtet, vorläusig und bis Se. Allerdriftl. Maj. in volltommener Freiheit andere Verfügungen zu treffen ges ruhen, oder bis in Höchsterp Nahmen anderweitige Ver-

Di Leavy Google

ardnungen gemacht werben, ben Berbindlichkeiten ihrer Memter ferner obzuliegen."

7. "Alle Ginmobner von Stabten, Bleden ober Dore fern, Die fich unterfangen mochten, fich gegen die Erupe pen Shrer Raiferl. und Ronigl. Dajeftaten jur Bebr au fegen, und auf offenem Belbe, aus den Benftern, Eburen, ober Deffnungen Ihrer Saufer, auf biefelben ju fchiegen, follen auf ber Stelle, nach ber Stringe bes Rriegsrechte, bestraft und ibre Saufer in Brand gefist, ober bem Erde boben gleich gemacht werben. Singegen werben alle Bes mobner der Stabte, Bleden und Dorfer, Die fic baburd, daß fie den Eruppen Ihrer Raiferl. und Ronigl. Dajeftae ten ihre Thore offnen, ihrem Ronige unterwerfen, unmit telbar unter Shre allerhochfte Obhut gefist werden; ibre Derfonen, ihre Befigungen und Saabe, find alebann une ter bem Oduge ber Gefebe, fo wie überhaupt fur bie ges meine Sicherheit Aller fomobl, ale jebre einzelnen unter thnen, geforgt werden wird,"

g. "Endlich foll die Stadt Paris, nehft allen ihren Einwohnern ohne Unterschied, sich fogleich und ohne Bers jug dem Könige unterwerfen, und diesen Kürsten ohne alle Einschränkung in Freiheit setzen, um dadurch sowohl Ihm, als allen, jur töniglichen Familie gehörigen, Personen die Unverletbarkeit und Ehrsurcht, wozu bas Natur, und Bölterrecht die Unterthanen gegen ihren Landesherrn verspsichten, wieder zu versichern. Demnach machen Ihre Raiserl, und Königl. Wajestaten alle Witglieder der Nattionalversammlung, die Aussetzte und die Pariser Bure germiliz, die Friedensrichter, und alle und sebe, die es ante geht, wegen aller Ereignisse mit ihrem Leben verantworts lich, um dasur nach Kriegsrecht, ohne Hoffnung der Bes gnadigung, behandelt zu werden. Auch erklären Sie, bei

Ihrem Ralferl. und Ronigl, Borte: bag, wofern bas Schloß ber Thuillerien gefturmt, ober verlett, bie ges ringfte Gewaltthatigfelt verübt, ober fogar Ihren Dajer faten, bem Ronige und ber Roniginn, ober ber Ronigl. Kamille bie minbefte Beleibigung jugefügt werben follte; baß, wenn nicht augenblidlich für Ihre Sicherheit, Erbaltung und Freiheit, Gorge getragen wurde, Ihre obe gebachten Raiferl. und Ronigl. Dajeftaten beffalls eine eremplarifche, in emigen Ungebenten bleibenbe, Rache nehmen, bie Stadt Paris einer militarifden Erefution und ganglichen Berftorung Dreis geben, nnb die rebellt foin, folder Schandthaten foulbigen Berbrecher, ben verbienten Strafen überliefern werben. Auf ber andern Sette verfprechen 3bre Raiferl. und Ronigl. Dajeftaten ben Bewohnern ber Stadt Paris; wenn fie bem Obffes Benben fcbleunig und genau nachfommen. Ihre guten Dienfte bet St. Allerchriftl. Daf. ju verwenden, um ibr nen fur ihr Unrecht und ihre Berferungen Bergeibung que jumirfen, und far die Gicherftellung ihrer Derfonen und Guter bie ftrengften Daasregeln vorzutebren. Da enblich Ihre Raiferl. und Ronigl. Majefiaten teine Gefete in Frantreich als gultig anertennen tonnen, welche nicht von Dem Ronige in volltommener Rreibelt gegeben find : fo ere flaren Sie im voraus auf bas fetetlichfte, baß Sie alle Deflarationen, welche im Rabmen Gr. Allerdriftl. Dai. gemacht merben mochten, fo lange fur unacht anfeben mes ben, bis Dero geheiligte Derfon fomobil, als die Derfonen ber Ronfainn und ber fontalichen Ramilte, fich in volltome mener Siderheit befinden werben. Bu bem Ende erfu den Ihre Raiferl. und Ronigl. Dajeftaten Ge. Allers deift. Daf, auf bas inftanbigfte, und laben Diefelben ein, eine, nabe an ben Grangen Ihres Ronigreiches geles gene, Stadt ju bezeichnen, wohin Ste Sich, nebft ber Ronigina und Ihret Camille, unter einer guten und fichern

Bebedung, welche Ihnen zu biefem Zweife jugefandt werden wird, begeben wollen, um in volliger Sicherheit bie Raibe und Minifter, welche Sie zu ernennen geruhen werden, um fich zu verfammelu; Zusammenberusungen, bie Ihnen zuträglich scheinett werden, zu veranstalten zund sowohl die Wiederherstellung der guten Ordnung, als auch die Einrichtung der Regierung Ihres Reiches, bes wertstelligen zu konnen.

"Bulest erflare 3ch, und mache Dich, in Deinem et genen Rahmen fomobl, als in obengebachter Eigenfchaft. perbinblid, bie Eruppen, welche meinem Rommande ans vertrauet find, gute und genaue Dannegucht baften gu laffen. 36 verfpreche, alle Unterthanen, Die fich friedlich und untermurfig bezeigen werben, mit Glimpf und Dagis gung au behandeln, und bie Semale nur gegen biefentgen au gebrauchen, bie fich ber Biberfeslichteit, ober fonft bas fen Billens ifculbig mochen. Dit blefen Bemegungse grunden erfuche und ermabne 3ch alle Ginwohner bes Ros nigreichs auf bas bringenbfte und nachbructlichfte, fic bem Dariche ber Truppen, Die 3ch fommandire, nicht zu mie berfeben, fonbern benfelben allenthalben freten Eingang au geffatten; ihnen allen guten Willen ju bezeigen; unb ihnen, mo es bie Umftande erfordern mochten, Gulfe und Beiftand ju leiften."

"Gegeben im Sauptquagetere gu Robleng am

PRaci Bithelm Ferdinand Dergig Buneburg.

Fernere Erffarung bes Berjogs von Braunichweig an bie Einwohner Frankreiche.

Die Erflarung, welche 3d untermafften biefes Dornats aus bem Sauptquartiere in Robleng an bie Ginwob-

ner granfreiche erlaffen habe, bat bie Abfichten binlang. lich ju ertennen g ben muffen, welche Ihre Dajeftaten ber Raifer und ber Ronig von Dreugen feit beschloffen bar ben, indem Sie Dir bas Rommando Ihrer vereinigten Armien übertrugen. Da die Kreiheit und Sicherheit ber gebetigten Derfon bes Ronigs, ber Roniginn und ber gangen toniglichen Familie, einer von den Sauptbemes gangegrunden it, wegen welcher bie Bereinigung Ihrer Ratiert, und Ronigt. Daj, befd laffen worben; fo babe 3th, burch meine ermannte Erf arung, ber Stadt Paris und ihren Einwohnern den Entidluß ju ertennen gegeben, fie ber ichtedlichften Beftrafung in bem Kalle ju unters we fen; winn bie Sicherheit Gr. Allerdriftl, Dai, fur welche die Stadt Paris befonders verantwortlich gemacht wird. im geringften verlett merben follte."

"Ohne in irgend einem Dunfte von dem ochten Artle fel ber envahnten Erflarung vom 25 bieles Monats abs augeben, ertlare Ich überbem, bag mofern, miber alle Erwartung, dr Ronig, Die Koniginn, ober irgend eine andere Derion von der koniglichen Kamille, durch die Treu. loffafeit ober Diebertrachtigfeit einiger Einwohner von Darts, aus diefer Statt entführt werben follte, alle Ders ter und Stadte insgesammt, welche fich ihrer Durchreis fe nicht miderfest, und biefelbe nicht werden aufgehalten eben bas Ochlefal erfahren follen, welches bie Stadt Paris betreffen wird, und bag ber Weg, ben bie Entführer des Ronige und ber foniglichen Kamilie genome men haben merden, burch eine ununterbrochene Reibe von Straf : Erempeln bezeichnet werden foll, die alle Beforder rer unverzeihlicher Berbrechen, eben fowohl als bie Urbeber berfelben, verdienen."

"Alle Ginwohner Rrantceiche überhaupt muffen fic von der Befahr benadrichtigt halten, die ihnen brobt, und der fie nicht entgeben tonnen, menn fie fich nicht, aus allen ihren Rraften und mit allen Mitteln, ber Reife bes Ronigs und ber toniglichen Kamilte, wohin auch immer die Unbanger ber Parthet Dieselben ju fuhren verluchen follten, miterfeten. Shro Raiferl. und Ronigl. Daj. werden die Freiheit der Mahl Gr. Allerdriftl, Maj. wes gen des Dire, mobin Gie Gich begeben wollen (im fals le der Ronig follte fur Dienlich erachtet haben, ber burch Sotitolefelben an Ihn ergangenen Ginladung ju folgen) nicht anders anerkennen, als wenn biefer Bufluchtsort uns

ter ber Bedeckung geschieht, welche Sochstbieselben Ihm angeboten haben. Jebe andere Ertlärung im Nahmen Gr. Allerdriftl. Maj., die dem von Ihren Kaiferl. und Königl. Majestaten verlangten Gegenstande zuwider ift, wird bemnach als nichtig und ohne Kraft angesehen werk ben."

"Begiben im Sauptquartiere ju Roblen;

am 27 Julius 1792."

"Karl Milhelm Ferdinand Serjog zu Braunfcweig Luneburg."

Mit diefen Manifesten des Bergogs von Braunschweig maren Die ausgewanderten Frankreicher hochft ungufries ben, meil ihrer in benfelben feine Ermahnung gefchab, ba fie boch in der feften U bergeugung lebten, bag der gange Bug gegen & antreich bloß um ihrentwillen unternommen werte, blog um ben ausgewanderten Abel in feine Recht te wieder einzuseben und den übermuthig gewordenen brits tin Stand wieder unter das abgeschüttelte Joch ju beue In diefer Ueberzengung hatten fie bereits ju Ros bleng Freudenfefte angestellt, als fie erfuhren bag bie Ars meen im Unmariche begriffen maren, und fich auf eine laderliche Beife geruftet und in ben Baffen geubt, um ihren Landesleuten durch die That ju beweisen, daß ets nem Ochwerte, wenn es von bem Urme eines Frangofis ichen Rittere geführt werde, fein burgerlicher Ochadel gu widerfteben vermoge. Ein Rorps von ihnen, welches fich fcone Pferde angeschaft batte, und mit großen Gabein verfeben mar, nannte fich die Frantreichifche Gendare merte. Diefe Genebarmen fuchten taglich in ben Gbe. nen um Luneburg ihre Pferde an den Rrieg, und fich an ihre Pferde ju gewohnen. a)

Da ber Frankreichischen Prinzen in ben Manisesten bes Berzogs von Braunschweig feine Erwähnung geschehen war, so gaben sie selbst ein Manisest beraus; ba Niemand von ihnen sprach, so wollten sie ielbst fur sich sprechen. Dieses Manisest ber Ausgewanderten Prinzen ist zu weit läuftig und zu wenig interessant, um hier eine Stelle zu verdienen. Man findet in demselben nichts als eine Wiesberholung bessen, was die Prinzen bereits so oft offentitich erklärt hatten; und überdem ist diese Erklärung in eie

a) Politische Annalen Band 1. C. 108, wo man intereffante Rachrichten hieruber finbet.

ner fdmulftigen, beflamatorifden Schreibart abgefaßt.

Dur Eine e telle jur Drobe:

"Wir erflaren ausdrücklich, im Mahmen bes Ronias, und a's die nothigen Organe fet es Billens, bag alle Rommandanten ver Stadte, Birabellen und Reftungen Des Ronigreiches, gehalten find Une te Erore berfelben au offnen, und, bet der erften Aufforderung, Die entweder burd Une, ober burch ben Offister, welder Unfere Befebe le ju telem 3w de überbringen wird, geicheben mochte, bie Schluffet berfe ben in übergeben; fo wie auch, bie Truppen etigulaffen, welche mit Une ericeinen mochten, um, im Da men bes Konigs, Unferes Bruders, Befit Davon ju nehmen. Gollte aber, gegen Unfere Erwartung, irgend ein Rommenbant fich beffen weigern: fo mitb bers felbe perfonlich megen ber Rolgen verantwortlich fenn; et wird des Ungehorfams gegen f inen Ronig fdulbig befuns ben, und als ein Reell bestraft merben. Die Einmobi ner ber Stabte und Keftungen 'owohl, als die in benfele ben in Befahung liegenden Truppen, bie Biberftanb thun, ober ben Unführern und Rommandanten, Die da versuchen mochten, fie ju threr Pflicht jurudiuführen, nicht geborden, follen ale Berrather bestraft werden, und Saben weder Gnade noch Dardon zu hoffen."

Bald nachher etidien noch ein anderes, außerordente lich weitläuftiges und aussuhrliches Manifest ber beiden vereinigten Kaiserlichen und Koniglich Preußischen Sofe, gegen die Frankreichische Revolution, welches sich folgens

bermaßen endigte:

"Es erklaren 3bro Mojestaten bem gangen Europa, baß Sie bel bem gerechten Kriege, weichen Sie unternehr men, nicht bie geringken perfoulichen Bergrößerungs Abssichten haben, daß Sie benfelben ausbrucklich entsagen; Sie erklaren bem Französischen Reiche, doß Sie nicht Willens sind, in die Regierung desselben Einstuß zu bes kommen, noch Sich in seine innere Staatsverwaltung zu mischen; daß Sie aber fest und unabweichlich entschlossen find:

"Die Ordnung und öffentliche Sicherheit darin herzu-

stellen."

Die Personen und Guter affer Derjentgen barin bes fontien ju laffen, Die fich ihrem rechtmäßigen Souverain, bem Ronige unterwerfen."

"Auf eine benfmurrige Art jebe Biberfebung gegen

thre Baffen befrafen ju laffen."

Die Stadt Paris einer fürchterlichen und schrecklichen Gerechtiokeit, und einer ganglichen Zeithörung, wosgegen fie nichts wird schichen können. so wie alle andere Stadte, die fic mitschuldig machen sollten, zu übertaffen, im Falle bem Könige, ber Königinn und ber königlichen Familie, weitere Beleibigung und Schmach angethan wird, und wenn biefe Stadt sich nicht bemubt, ihre Be gehum ein wieder gut zu machen, und die Zwischen ist der Berwendungen Ihrer Kaiserl. und Königl. Majj zu verbienen, um Ihre Snade zu erhalten, indem sie auf ber Stelle Ihren Allercheist! Majj. Freiheit, Ehrsucht und Strerbetzung, wieder gibt."

"Enolich bem Könige alle Sicherheit in einer Grange fabt Seines Reiches, und die Mictel zu verschaffen, bas felbft, mit Seiner Familie und den Prinzen Seinen Briddern, fo lange zusammen zu bleiben, bis Gr. Allerchriftl. Maj. Sich mit Ehren wieder nach Ihrer Hauptstadt bes geben, die Reue Ihrer Unterthanen; die neuen Wohlestaten, die der Konta benjelben bewilligen wird; das Slud und die watre Freiheit derselben, und folglich ihre Unterwärfigkeit unter Ihre höchste Gewalt dafelbft were

ben gentegen tonnen."

Manifelte, die vor einem Rriege bergeben, find Ape pellationen an das Publitum, über die Rechtmäßigfeit des ju unternehmenden Rrieges. Bet teinem Rriege find dem Angriffe so viele Manifeste vorhergegangen: allein nies mals ichien es notbiger, auf die öffentliche Meinung zu wirken, weil bei teinem Rriege die öffentliche Meinung fo schwankend und so unbestimmt war, als bei diesem, zu

ber Beit ba er angefangen murbe.

Ju Robleng, woseibst die ausgewanderten Frankreis der vorzüglich ihr Wefen trieben; woselbst sie Balle und Affambleen gaben; woselbst sie Cour machten und sich vor ben ausgewanderten Primen eben so demuthig buckten, als vormals zu Bersaues, damit diese Prinzen sich ihres erinnern möchten, wenn sie in ihr Reich kommen wurden; zu Roblenz hatten diese Fremolinge auch ihre eigene Politzel, ihr eigenes Tribunal, ihren eigenen Gerichtshof. Sie, denen man aus Mittetben einen Zusluchtsort bewilligt hatte, machten einen Staat im Staate aus, und gaben sich das Ansehen, als wenn sie zu besehlen hatten. Es ist bekannt, wie dieser, in Deutschland entstandene, Frankreichtliche Gerichtshof, einen Peutschen Reisenden, Hrn. Währer, behandelt hat.

Bei ber Ankunft ber Preußen gab ber Kurfürst von Trier Besehl, daß alle Frankreichlichen Ausgewandertem die Stadt und Gegend verlassen sollten. Allein sie geshorchten nicht. Der Serzog von Braunschweig drang auf die Bollziehung des Kurfürstlichen Besehls; er wurde aber nicht gehörig unterstätzt, und die Ausgewanderten bliebert Dieses hatte sehr schlimme Folgen, weil sich unter diesert Ausgewanderten viele Demokraten befanden, die den Jastobinern als Spione dienten. a) Der Herzog von Braunsschweig wollte die Kurtriersche Regierung nicht beleidigen sonst hätte er die Ausgewanderten mit Gewalt fortjagen lassen. Endlich verließen sie Roblenz allmählig, und zoz gen sich nach andern Orten in der Nachbarschaft.

Bon Roblenz zogen die Preußischen Truppen nach Trier, und rudten von da, durch das Luremburgische, am 19 August 1792 in Frankreich ein, nachdem sich vorher mit ihnen die Hesischen Truppen vereinigt batten.

Enbe bes achten Banbes.

a) Man febe meine politischen Annalen. Banb 3. Seite 112. und 117. wo diese Behauptung durch merte murbige Thatsachen bewiesen wird.

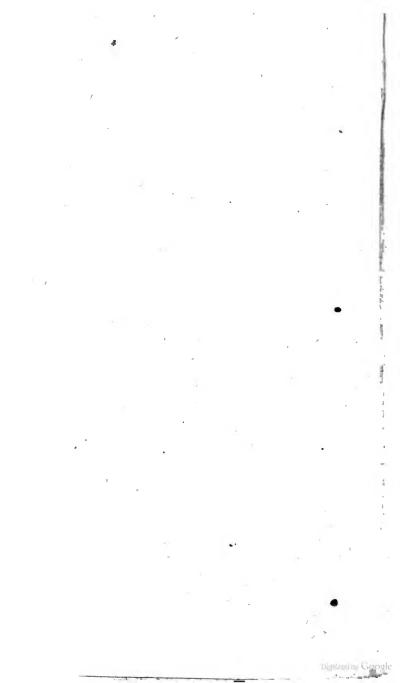

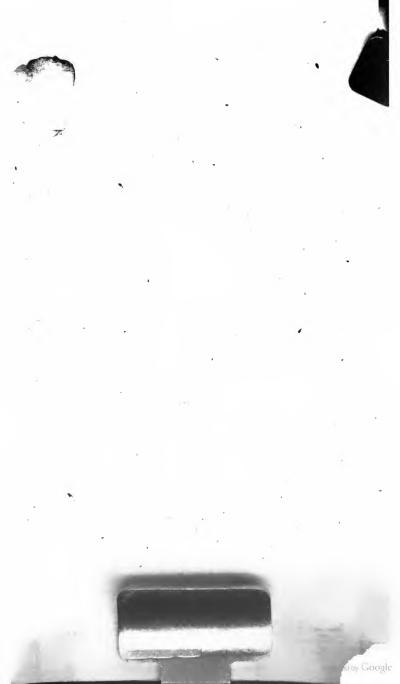

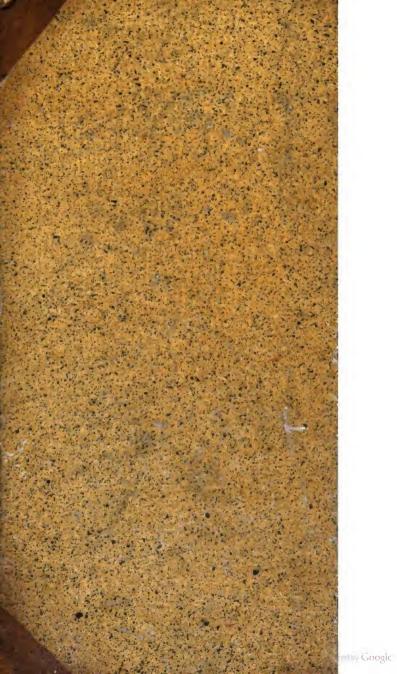